

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

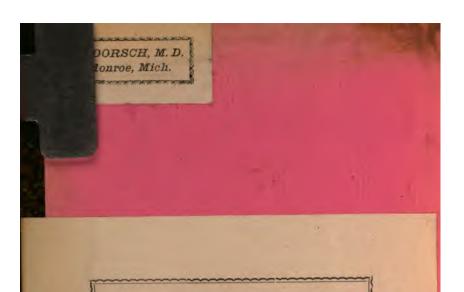

# THE DORSCH LIBRARY.

-09

The private Library of Edward Dorsch, M. D., of Monroe, Michigan, presented to the University of Michigan by his widow, May, 1888, in accordance with a wish expressed by him.



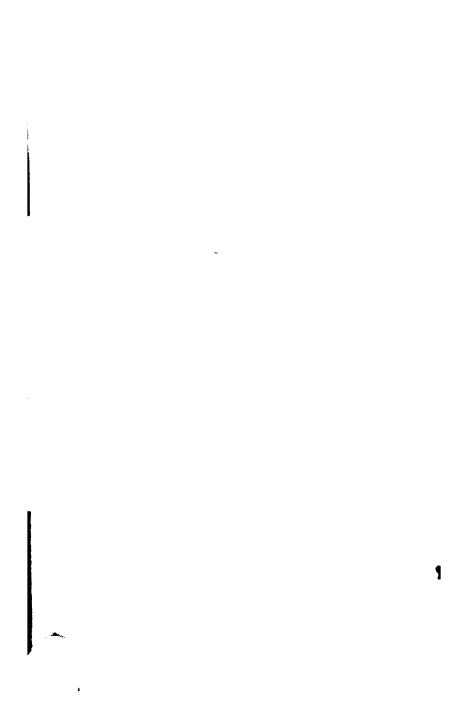

# Gesammelte Werke

des Grafen

3695-2

# Adolf Friedrich von Schack.

In fechs Banden.

Mit dem Bildnisse des Verfassers.

Zweifer Band.

Inhalt: Durch alle Wetter. - Lothar,



要intigart. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1883.

Drud bon Gebrüber Rroner in Stuttgart.

# Durch alle Wetter.

Roman in Versen.

Vierte Muflage.

.

## Erftes Buch.

## Attaché und Sängerin.

Auerst dich ruf' ich, steh mir bei als Helfer Und gieß mit beinen Strahlen, o Apoll, Wie in der Weine köstlichsten, den Elser, In dies mein Epos seur'gen Alfohol, So daß verstummt des Unverstands Gebelser Und die Kritik ausruft begeistrungsvoll: Werth ist der Autor, daß er sort von Aeon Zu Aeon lebe, wie der Sohn des Mäon!

Doch nein! Apoll und Musen und Camönen Hat man so viel in Athem schon gesetzt, Daß sie bei jedem neuen Anruf stöhnen; Auch steht in Mißgunst das Antike jetzt, Und unsern Kritikern, die es verpönen, Zuckt in der Hand das Messer, scharf gewetzt. Um alle Dichter, die mit obgedachten Gottheiten Umgang psiegen, abzuschlachten.

Wenn so schon Der sich ben Erfolg verpfuscht, Der heut von Zeus noch spricht, Olymp und Bindus, Was für ein Fiasco erst, durch nichts vertuscht, Harrt Dessen, der bis zu den alten Hindus Hinaussteigt und zum Ormuzd des Serduscht! Ach, selber, als vom Drus und vom Indus Ich sang und von dem Volk des Zarathustra, Erfahren hab' ichs während ein'ger Lustra.

"Langweilen wirst du uns zuletzt zu Tode — So hieß es da — mit beinen Urwelt-Fabeln! Kam doch das Griechische selbst aus der Mode, Seit wir gelernt im Jacobs die Bocabeln, Und stellt die Jetztzeit doch mit ihrem Ode, Dem Malzextract, den submarinen Kabeln, Casés chantants und Parlamentsdebatten Die frühern Weltperioden all in Schatten.

"Drum schwör' geschwinde zur modernen Fahne! Aus dem, was in den obern Spalten steht, Mach für die Zeitungs-Feuilletons Romane Und sei gewiß, daß Ruhm dir nicht entgeht! Hinhorchen mußt du nach dem Gallierhahne, Ob er vielleicht kampflustig wieder kräht, Und schnell den Krieg, sast eh noch Schüsse knallten, Zu Sensationsnovellen umgestalten."

Bohlan! Nach eurem Rath will ich mich bessern, Vielleicht trägt meinen Namen dann die Fama Zu allen Erdenländern und Gewässern. Ich lasse Buddha und den Dalai-Lama Den andern Federn oder Dintenfässern Und wende mich von Ormuzd, Allah, Brahma Und Ninives berühmten Flügelstieren Den Göttern zu, die unste Zeit regieren.

An Themata, wie ein Homer, ein Maro Sie zu besingen sicherlich verschmähte, An ben Salon, das Billardspiel, das Pharo Gewöhne sich die epische Drommete; Den Börsenhelden wie den Carbonaro Muß sie verherrlichen, Straßburgs Pastete, Cabriolets mit eleganten Ponies, Die Küche Philippe's und das Eis Tortoni's.

Also, wenn sonst der Sinn mir auf das Fernste, Präadamitische gerichtet war, Beracht' ich jett (glaubt mir, ich red' im Ernste!) Als graue Borzeit das vergangne Jahr, Und ich verspreche fest, als der modernste Der Dichter, die dies Säculum gebar, Nie mehr auf eine frühre Weltepoche Zurückzugehn, als auf die lette Woche.

Ein Mißstand leiber, ich verhehl's mit nichten, Ist dieser Dichtart eigen von Natur, Denn man erzählt den Anfang von Geschichten, Eh man den Fortgang und den Schluß erfuhr; Begnadigt sind mit inneren Gesichten Die Swedenborgs und heil'gen Männer nur, Und Künftiges zu schaun, sehlt es prosanen Boeten meines Schlages an Organen.

Kundschafter halt' ich drum mit schwerem Gelde, Bewohner der gesammten Erdenstädte An Donau, Niagara, Rhein und Schelde, Damit mir durch die Telegraphendrähte Ein jeder schnell und aufs genauste melde, Was er von meiner Helden Loos erspähte; Bon euch, den Käusern, hoff' ich die Erstattung Der Kosten dieser neuen Dichtungsgattung. Allein zur Sache nun! Im Elb-Florenz Fängt ber Roman an, ben mein Lied erzählt, Der Stadt, die Raphael zur Residenz Und Paolo und Rubens sich erwählt — Statistiker bitt' ich um Indulgenz, Daß hier ein andrer Königs-Name fehlt; Doch da, wo die Unsterblich-Großen thronen, Wie dächte man an Erdenfürsten-Kronen? —

Am Nachmittag spaziert auf ber Terrasse Ein junger Mann, Gesandtschafts-Attache Und jüngst erst, daß er jedem Reisepasse Sein Bisum gebe, von der schönen Spree Hierher versett. Bu Füßen ihm in Masse Liegt, nach und nach zersließend, Winterschnee, Und bleich wie er — wer mag den Grund errathen? — Erscheint das Antlitz unsres Diplomaten.

Als hätte Weltschmerz, welcher diabolisch Durch dies Jahrhundert hinschleicht, einen Fang An ihm gemacht, streift bald ihm melancholisch Der Blick den gelben Elbestrom entlang, Bald zu der Kirche hin, von wo katholisch Herüberhallt der Abendmettenklang; Auf einmal greift er nach der Uhr: D weh! Nur noch drei Stunden sinds dis zur Soiree.

Ja, die Soiree! Wißt, meines Helden Chef, Um besser seinen Großstaat zu vertreten Und ihm durch Glanz ein höheres Relief Zu geben, war verschwenderisch mit Fêten; Und, während selbst bei Pique und Coeur und Tress Am Tisch er saß mit andern Sternbesäten, Ließ er den Attachés und Secretären Die weitre Sorge für des Hauses Chren. Die mußten bann, burchbuftet von Bomabe, Jedwedem Gaste Complimente machen, Bei flauem Thee und schaler Limonade Zu Scherzen, schaler noch als beide, lachen; Und wer nicht, wie die Anderen, so fade Zu schwaßen wußte oder bei dem flachen Gerede schwieg, der war nicht wohlgelitten; Ihm fehlen, hieß es, noch die feinen Sitten.

Für unsern Jüngling eine Lebensplage Ift solch ein Rout; doch scheint ihm unabwendlich, Daß er auch heute sie geduldig trage. Halt! eben fällt mir ein, Zeit ist es endlich, Daß ich den Namen meines Helden sage: Bictor heißt er — der Graf ist selbstverständlich; Unwerth wär' ich der Gabe des Gesanges, Hielt' ich mir einen Helden mindern Ranges.

"Oraf Bictor also, sahr' ich fort, haucht schwere Stoßseufzer aus, indeß am Elbestrand Er promenirt; mit Schwerz in die Carriere Des Diplomaten sieht er sich gebannt; Ach! nicht aus Sucht nach Titeln und nach Ehre, Gleich Andern, die mit einem bunten Band Die Ruhmbegier der stolzen Seele stillen, Betrat er sie, nein, nach des Vormunds Willen.

"Freiheit, o Freiheit! höchstes aller Güter! — Seufzt er — wie lechzt nach dir der arme Stlav! Wenn du mir sehlst, muß ich, ein Frühverblühter, Mich bald hinstrecken in den Todesschlaf." Sogleich jedoch für ängstliche Gemüther Vertheidigt sei vor dem Verdacht mein Graf, Als wär' er etwa ein verruchter Wühler, Ein Bombenleger und Mazzini-Schüler.

Nicht jene Freiheit, wißt, für die in Hellas Plutarch geschwärmt, der alte Demagog, Bon der ich selber, da ich Schillers Tell las, Das Gift schon früh in meine Seele sog, Und die jest durch Bertreibung Jabellas In Spanien siegte, meint sein Monolog; Nur der Plebejer ists, der für sie glüht, Doch nimmer, wer hochablig von Geblüt.

Durchstreisen möchte, wärs auch als Matrose, Bictor die Welt bei Sturm und Regenschauer Rach allen Richtungen der Windesrose; Doch Misanthrop wird er wie Schopenhauer, Wenn ihn das "Kauderwelsch, das der Franzose Für Sprache ausgiedt", oft durch Stundendauer In den Salons umschwirrt so wie am Hose — Dies zur Erklärung jener Apostrophe.

Als Knabe schon in seiner trauten Mark, Umringt von Sand nur und Kartosseläckern, Berachtet hat er kind'schen Tand und Quark Und ist, wenn Andre zu den Zuderbäckern Geschlichen sind, mit Cook und Mungo Park Und sonst'gen Weltumseglern und Entdeckern Im Geist gereist; dann mehr noch in die Weite Trieb Humboldt ihm den Sinn durch jede Seite.

Wie oft, wie oft — ach, hat ihn das Geschick Um Alles, was sein Herz ersehnt, betrogen? — Sich sah er hoch zu Schiffe, wie sein Blick Hinschweifte über dunkelblaue Wogen Und vor ihm glorreich Teneriffas Bik Emporstieg, während neue himmelsbogen Auf himmelsbogen sich mit unbekannten Sternbildern über Meer und Länder spannten.

Da klomm er — schon es träumen war ein Fest — Wenn kaum das Schiff Halt machte mit den Rädern, Die Userselsen auf und ins Geäst Der höchsten himmelnahen Bergescedern; Dem Condor sah er in sein schwankes Nest Und schmückte sich das Haupt mit seinen Federn Und stieg empor zum Flammenhaupt der Anden, Wo nie noch eines Menschen Fuß gestanden.

Und wie erfüllt sich, was geträumt er hat? Abschreiben soll er Tag sür Tag Depeschen, Um, wenn er höher klomm des Dienstes Pfad, Auf eigne Hand dasselbe Stroh zu dreschen. "Ein edles Wesen, so ein Diplomat! Aufhorchen, rapportiren, in Gewäschen Wetteisern mit den sinnigen Collegen, Nur wer das kann, der geht dem Glück entgegen."

Einlegen muß ich feierlich Protest, Daß solche Meinungen die meinen wären; Ich halt' im Gegentheil, daß glaubt mir sest, Den Stand der Diplomaten hoch in Ehren, Nur weil sich Victor so vernehmen läßt, Mußt' ich hier seinen Worten Platz gewähren. Noch währt sein Selbsigespräch, da tritt, höchst nobel, Zu ihm ein Herr im Pelz von ächtem Zobel.

Man liest im Blick des Freiherrn Salomon: Er fühlt sich stolz als Träger jener Geldmacht, Die über Bismarck und Napoleon Europas Schicksal lenkt als höchste Weltmacht; Doch läßt er sich herab mit feinem Ton, Sich zu erkundigen, was unser Held macht, Und spricht, ins Auge klemmend die Lorgnette: "Ei, Grillen fangen Sie, Herr Graf, ich wette!

"Sein Sie doch froh wie ich! Ein liberaler Umschwung in Desterreich! Der Metalliques Absatz seit gestern ist ein colossaler, Und alle Actien stehen magnisit; Der Reingewinn macht fünf Millionen Thaler Für unser Haus. Klingt es nicht wie Musik Aus himmelshöhen: Zehn Procent gestiegen! Und Jubel les' ich nicht in Ihren Zügen?

"Nun? immer stumm noch? Ehrgeiz peinigt Sie, Ich glaube, daß Sie auf des Dienstes Leiter Richt höher schon geklommen; aber nie Auf einmal, erst allmählig kommt man weiter. Abieu nun, Graf! und auf ein Glas Chablis Zum Frühstück morgen lad' ich Sie; dann heiter, Ich weiß, bei Gläserklang und frischem Hummer Berlachen werden Sie den heut'gen Kummer.

"Allein erst eben kommt mir in den Sinn: Heut im Theater ist ja das Debüt Der langerharrten fremden Sängerin, Bon der die musikalische Revüe So viel verheißt; in Schaaren strömt dahin Das Publikum, und schon seit heute früh Ist es umsonst, auf ein Billet zu hoffen; Doch meine Loge, Graf, steht Ihnen offen.

"Gefallen zwar nach allem bem Sublimen Der Reuzeit kann ber Freischütz uns nicht mehr: Nicht werth ist dieser Weber, nur den Riemen Um Schuh zu lösen unserm Meyerbeer; Und hätte man den Gast so viel nicht rühmen Gehört, so stünden alle Bänke leer — Doch die veraltete Musik vergißt Man leicht, wenn jung und schön die Sängrin ist."

Ins Haus mit ihm tritt Bictor, und schon hallt Wie Hörnerton, im Laub fernhin verloren, Wie Windesssuffern durch den Eichenwald Der Ouvertüre Aufang ihm zu Ohren; Dann mächt'ger, immer mächt'ger schwellend, wallt Ein Wettersturm, von Geistermacht beschworen, Wirbelnd heran; ein donnerndes Getümmel Beginnt, ein Kampf der Hölle mit dem Himmel.

Bon Wassern, die in dunkler Tiese brausen, Glaubt man den dumpfen Widerhall zu hören Und Hohngelächter, Flügelschlag von grausen Unholden bei dem Sturmgekrach der Föhren; Dann, matt verhallend in der Windsbraut Sausen, Ein Schluchzen wie von fernen Engelchören, Bis siegreich sie, die Höll' und Tod bezwingt, Die Liebe, ihre Jubellieder singt.

Graf Bictor saß zur Seite dem Banquier, Und mächtig zog ihn seit dem ersten Takt Die Fluth der Töne fort, als risse jäh In seine Wirbel ihn ein Katarakt. Mit Kilians Hohn und dem Berzweiflungsweh Des Max vorüber glitt der erste Akt, Und endlich, lange schon erwartet, nahte Die Königin der Scenen mit Agathe.

Anhebt sie. Ueber der entschlafnen Flur Hängt sternenhell in lautlos tiesem Schweigen Die Sommernacht; leis durch das Fenster nur Wallt mit dem Duft von tausend Blüthenzweigen Der Athemzug der träumenden Natur, Indeß fernher Gewitterwolken steigen Und von dem knienden Mädchen das Gebet Sanftschwellend durch die nächt'ge Stille weht.

Hoffnung, Berlangen, träumerisches Sehnen, Berlorensein in die Erinnerung Glücksel'ger Stunden, Lächeln zwischen Thränen, Melancholie und höchster Seelenschwung — Gemalt hat das noch keine aller Scenen, Gleich dieser hier: sie wird unsterblich jung, Der spätsten Enkel Herz mit süßen Schauern Durchrieselnd, sort durch alle Zeiten dauern.

Und nun das Glück, fast für das Herz zu groß! Das Schwelgen Mund an Mund und Blick an Blicken! Die Pausen, wo die Wonne athemlos Sich neu ermannt zu höherem Entzücken! D! als die Liebe aus dem Wogenschooß Des Meeres stieg, die Götter zu beglücken, Sind solche Melodien vielleicht erklungen, Doch uns hat Weber sie zuerst gesungen.

Agathe schwieg. Ein bonnernber Applaus Bon Logen und Olymp bis zum Parkette, Sich stets erneuend, ging durchs ganze Haus, Und auf Agathe nieder um die Wette Bon ringsher flogen Blumenkranz und Strauß. Ein Jeder meinte, nie zuvor noch hätte Die Arie so ihm Herz berückt und Sinn, Wie aus dem Munde dieser Sängerin.

Und wie denn — fragt der Leser — heißt der Gast, Der so entzückt das Dresdner Publikum? Ach! laßt mich es gestehen, gar nicht paßt Der Name mir; bei ihm schlägt schreckenstumm Den Blick die Muse nieder und erblaßt Und nennt das Schicksal grausam oder dumm, Weil es ihr solchen Streich gespielt hat. Wißt, Daß "Fräulein Schmidt" der Sängrin Name ist. Ihr unglücksel'gen Schmidt und Schulz und Müller, Bergebens werbt ihr um des Ruhmes Feier! Die Patti selbst trot aller ihrer Triller, Die Lind, was wäre sie als Fräulein Meyer? Ists denkbar gar bei Goethe oder Schiller, Sie hießen Schmidt? So sei ein dichter Schleier Denn über deren Namen hingebreitet, Die zur Unsterblichkeit mein Lied geleitet!

Ich rede nur von ihr als von Amalien, Denn so heißt sie im Kirchenbuch zu Wien. Bon ihrer frühern Lebenszeit Specialien, Bevor im Freischütz heute sie erschien, Ersuhr ich eines nur: nicht in Italien Bei Verdiß Schellentrommel-Melodien, In Deutschland machte sie die ersten Studien Bei Bachs Motetten, Fugen und Präludien.

Doch, um zu unserm Bictor heimzukehren, Er rührte, um zu klatschen, keine Hand; Als ob gelähmt ihm alle Glieder wären, Bar auf den Logensitz er hingebannt; Fort tönte, wie ein Schall aus himmelssphären, Ihm noch Agathes Arie; oder fand Noch mehr als durch das Lied, dem er gelauscht, Er durch der Sängrin Stimme sich berauscht?

Um Weitres noch zu fassen, war kein Raum In seiner Seele mehr; sein selbst vergessen, Der Wolfsschlucht Uhukrächzen hört' er kaum Mit sammt dem Tremolo von Contrebässen; Und, als am Schluß er auswacht wie vom Traum, Sind Alle sort schon, die umher gesessen; Nur ihm zur Seite der Banquier-Baron Schnarcht noch im allertiessten Bariton.

Aufrafft zulett sich biefer: "Element! Bon Anfang an beinah hab' ich geschlasen! Ja, diese Opern, die man klassisch nennt, Langweilig, mag der Himmel sonst mich strasen, Sind sie zum Sterben!" — Im Hinabgehn trennt Sich dann der edle Börsenmann vom Grasen, Und Victor wankt in sein Gemach; ihm bebt Das ganze Sein von dem, was er ersebt.

Dies brauf sein Traum: Erfüllt war vom Gesange Amaliens der Himmel; seuchtend zogen Milchstraßen auf und nieder bei dem Klange, Und bei dem Schein von Mondes-Regenbogen, Die sich durchs Weltall spannten, hob die Schlange Der Ewigkeit sich aus den Meereswogen — Doch nein! wo ist mir der Berstand geblieben? Dies hab' ich aus Jean Paul ja abgeschrieben.

Gesteh' ichs nur: es sehlen mir Berichte Bon Bictors Traum; allein, bas ist gewiß, Er hatte Bistonen und Gesichte: Bald dicht umgab ihn Höllensinsterniß, Bald wieder schimmerte mit sanstem Lichte Die Sonne durch, der Wolkenvorhang riß, Und glorreich trat durchs offne himmelsthor Amalie, die göttliche, hervor.

Als augenreibend er zulett erwachte, Scholl eilf bereits vom nahen Thurm die Uhr. Den Diener, der sein Frühstück Morgens brachte, Im Zimmer sah er harren schon und suhr Schnell in die Morgenkleider, aber dachte, Statt an den Kaffee, an die Zeitung nur, Damit er sehe, wann, in welcher Rolle Er wiederum die Sängrin hören solle.

Bergebens — nichts noch in bem Blatte fand er; Dann, wie er sinnend dasaß, siel ihm bei, Daß gestern zur Soiree als eleganter Salonheld er erwartet worden sei; Bom Lager sonst um acht Uhr schon erstand er Und war um neun präcis auf der Kanzlei; Doch dießmal mußten, arg war sein Berschulden, Bis Mittag die Geschäfte sich gedulden.

Er eilt hinweg, noch die Musik von Weber Und Deren Stimme, die sie sang, im Ohr; Sich melden will er beim Soireengeber; Doch der Portier verräth ihm schon am Thor, Krank seien Excellenz, weil Gänseleber Sie allzu viel genossen Nachts zuvor. Glücklich mein Held, der gestern nicht erschienen! Erspart sind ihm für heut die bösen Mienen.

So setzt er hin sich an den Baßbüreautisch Zu seines Amtes wichtigem Geschäfte. Weh, welcher Wirrwarr herrscht da! Wie chaotisch Zerstreut sind Akten und Register-Hefte! Und gar am heut'gen Tag, wo ihm erotisch Durch alle Adern glühn die Lebenssäfte, Wie sollt' er Arbeitsruhe heut gewinnen? Er sitzt versenkt in träumerisches Sinnen.

Da klopfts. Mit einem Paß in Händen tritt Ein Diener ein. Graf Bictor öffnet ihn Und fährt erschreckt zurück: "Amalie Schmidt! Wie? Jest schon will sie fort? jest nach Berlin?" Drauf Jener: "Ich erschrecke Sie? womit? Noch länger wird das Fräulein hier verziehn; Doch ich, Lohndiener im Hotel Bellevue, Besorge, was geschehn muß, möglichst früh."

Neu athmet Victor auf und nimmt ben Baß. Den Namen kuffen möcht' er gern, ben süßen; Er taucht die Feber schnell ins Dintenfaß Und unterschreibt mit lauter Krähenfußen, So zittert ihm die Hand; dann, wechselnd blaß Und wieder roth, fragt er: "Wohl zu begrüßen Buscht' ich das Fräulein! Herr Commissionar! Wie steht das? Ist der Zutritt zu ihr schwer?"

"Da lassen Sie nur alle Hoffnung fahren! — Erwidert ihm der Diener — stets umslattern Anbeter diese Sängerin in Schaaren; Allein, Zutritt zu ihr sich zu ergattern, Ist keinem noch, so viel auch ihrer waren, Bisher gelungen. Nur Berichterstattern Kritischer Blätter giebt sie Audienz; Nun Gott besohlen, junge Excellenz!"

Fort stürzt mein Held alsbald aus der Gesandtschaft. D! Alles, was er hat und haben wird, Den Stammbaum, das Bermögen und die Standschaft Als Reichsgraf — also denkt er sinnverwirrt — Gäb' er für diese einzige Bekanntschaft. Hin durch die Straßen ist er lang geirrt; Auf einmal da lenkt er die Schritte schnell Der Elbe zu und steht vor dem Hotel.

Doch, als er bort ist, nicht ben Eintritt wagt er, Rehrt um und wandelt auf und ab am Fluß. Bulett zu sich: Du Feigling, du Berzagter! Spricht er, ermanne dich! faß den Entschluß! Jus Haus dann tretend: "Wißt! — zum Rellnersagt er — Daß ich das Fräulein schleunig sprechen muß; Drum meldet ihr — ich weiß, sie ist zu Hause — Den Recensenten Doctor Heinrich Krause!"

Mit Herzenspochen harrt er auf dem Gange, Doch balb erschließt sich ihm die Thür, und — Ja! Sie ists, sie ists! Entgegen zum Empfange, Noch schöner, als er sie im Traume sah, Tritt ihm Amalie. Mit bleicher Wange, Starr und verlegen steht er lange da; Sie bietet einen Stuhl ihm; sich zu sammeln Sucht er umsonst, um nur ein Wort zu stammeln.

Bulett anhebt er: "Eine Offenbarung War Ihr Gesang, aus jener Welt ein Strahl In unsre Nacht. Trot meiner Kunstersahrung Bernahm ich Aehnliches zum ersten Wal." Doch gegen allzu großes Lob Berwahrung Legt Jene ein und fragt, für welch Journal Correspondent er sei; gelähmt von Schrecken, Spricht Bictor: "Für — wie heißt doch —" und bleibt stecken.

Nochmals beginnt er: "Wahrhaft überschwänglich, Als hört' ich plößlich Sphärenharmonie, War mein Genuß, und nimmer lebenslänglich Bergeff' ich diesen Abend — nie — nie — nie" — Er stockt von Neuem und erwägt, verfänglich Sei seine Lage nach dem Dementi; So eine wohlgemessene Minute Stehn Beide stumm; dann greift mein Held zum Hute.

Ob er beim Abschied noch ein Wort gesprochen, Selbst weiß ers nicht, als er sich vor der Thüre Aufs Reue sieht; er hört sein Herz laut pochen, Als obs ein Eisenreif zusammenschnüre. Ein Wirbeln ist in seiner Brust, ein Kochen, Das an den Mittelsatz der Duvertüre Bon gestern mahnt: "Wer war dir nun verderblich, Als du? Du selbst hast dich blamirt unsterblich!

"Bergebens würdest du dem Schicksalksfüger Die Schuld aufbürden; durch dein Ungeschick Stehst du entsardt als Lügner und Betrüger, Ja, als ein Dummkopf da vor ihrem Blick. Und das ertrügst du ruhig? Wärs nicht klüger, Du schlängst flugs um den Hals dir einen Strick? Allein, wozu ist noth ein Strick? Noch besser Führt dich zum Ziel ein Sprung ins Stromgewässer!"

Er benkts und eilt mit hast'gem Schritt zur Brücke—Schon, meint Ihr, werdet Ihr ihn springen sehn; Doch er verschiebt ben Borsat noch zum Glücke Und will einstweilen im Spazierengehn Des Weitern grübeln, ob durch Schicksaltücke, Db bloß durch sein Berschulden das geschehn, Was ihm den Tod bringt. Mit gesenktem Haupte So schreitet fort der Lebensmuth-Beraubte.

Den Elbstrom wandert er hinauf. Ein Thauen Bon Süden her geht durch die Luft bereits, Und durch die dust'gen Nebelschleier blauen Die Zinnen und Bastein von Sachsens Schweiz. Man sollte glauben, Alle, die es schauen, Bestricken müßte dieses Anblicks Reiz; Mein Freund jedoch, mein jugendlicher, blonder, Schleicht hin, ein eingesteischter Hypochonder.

Nur einen Bortheil hat die Promenade, Daß er den Selbstmord heute noch verschiebt; Fließt Tag für Tag der Strom nicht am Gestade Borbei, und ist nicht, wenn es ihm beliebt, Auch morgen Zeit noch zu dem kalten Bade? Am besten drum, daß er sich heim begiebt Und reislich nachsinnt über das Erlebniß; Dann kann er handeln nach dem Endergebniß. Sich Festen wie Geschäften zu entziehn, Borschützen läßt er plögliche Ertrantung, Und hin und her nun werfen Zweifel ihn, So wie der Sturm ein Schiff, in steter Schwantung. Soll er die Sangerin für immer sliehn? Rein, keinem Kaiser bünkt die Thronabdankung Unmöglich, wie ihm daß — und doch, erscheinen Kann er ja nie mehr vor der Einzig-Einen.

Umsonst vom Schrant auf ihn hernieder sahn Die Philosophen, Hegel, Kant und Plato, Umsonst sich rief er zu: "Den Liebeswahn Berscheuch und sei ein Stoiker wie Cato!" Im Ohre tönte stets ihm der Sopran Amaliens mit dem lieblichen smorzato, Und, wie er nachsann, immer blieb dasselbe Endresultat ihm: stürz dich in die Elbe!

Sich zu zerstreun, holt er vom Bücherpult Herab die Werke der Romanenschreiber. D, die ihr Abends sanft in Schlas uns lullt, Ihr Novellisten und ihr Blaustrumpsweiber, Wie steht die Menschheit nicht in eurer Schuld! Kein Pillendreher und kein Salbenreiber Kommt an Berdienst euch gleich, kein Brausepulver Wirkt sicherer als beine Schriften, Bulwer!

Doch unserm Freund hilft nichts. Zur Backsich-Lyrik Auch greift er, die doch süß wie Honigseim Und ganz geschaffen ist, uns lebenswierig Schläfrig zu machen (weh! welch schlechter Reim!) — Allein sie scheint, trotz aller Panegyrik, Ihm fader, widriger als Gerstenschleim, Und weil er sluchen muß, entflieht der Schlummer; Umsonst auch ließt er manche Zeitungsnummer.

Da, sieh! — mit Freuden schauts der Lebenssatte, Wie Wüstenpilger, wenn auf einmal Manna Herniederthaut — was steht im Tagesblatte? "Gastrolle: Fräulein Schmidt als Donna Anna." Mein Victor fühlt, ihm wird die Grabesplatte Bom Herzen weggewälzt, und: "Hossannah! — Ertönt es — was geschehen, ist geschehen,

Raum ist der Thurmuhr sechster Schlag verstummt, Als er, daß ihn kein Menschenblid entdede, Auf spanisch in den Mantel sich vermummt Und Plat sucht tief in einer Logenede. Indes beim Stimmen dumpf der Grundbaß brummt, Schon sitt er dort in sicherem Berstede, Und nicht wird ihm erspart der Cellos Aechzen, Der Geigen Kreischen, der Biolen Krächzen.

Boll nach und nach dann ist das Haus geworden; Schon hat das Ohr, von Melodie berauscht, Der Ouvertüre mächtigen Aktorden Und Leporellos munterm Lied gelauscht — Da stürzt, das blanke Schwert gezückt zum Morden, Den Mantel hoch vom Nachtwind aufgebauscht, Don Juan herein, und in Verzweiflung jammernd Folgt ihm Amalie, angstvoll ihn umklammernd.

Ein Hauch von Andalusiens Sommernächten, Der weichen Obems sie umfluthet, dringt Mit ihr heran, wie mit gelösten Flechten Das schwarze Haar sich um den Naden schlingt Und sie die Hände zu den Himmelsmächten, Daß sie den Bater rächen, slehend ringt; Man sieht von ihres Herzens hohen Schlägen Ihr weißes Nachtkleid zitternd sich bewegen.

Fest an sie hingebannt war Bictors Blick, Er sah nichts mehr als diese Einzig-Schöne; Die Bühne sank, die Erde ihm zurück, Nur seine Seele trank die hehren Töne. Als Göttin, die dem düstern Weltgeschick Die Sterblichen mit ihrem Lied versöhne, Erschien dies Weib ihm, und im Chor umwallten Sie, Valmen schwingend, himmlische Gestalten.

Er that es einmal anders nicht: sublim, Seraphisch mußte Alles sein; ihm waren Genug erhaben kaum die Cherubim. Doch denke dich zurück zu seinen Jahren, Und leicht verzeihen, Leser, wirst du ihm; Einst, wenn er mehr vom Leben erst erfahren, Begreifen wird er kaum, sagt Sancho Pansa, Wie er einmal die Welt so seltsam ansah.

Daß nach der Oper, die in somnambüle Etstase ihn versetzt, die ganze Nacht Er schlaflos lag beim Wogen der Gefühle, Bersteht sich. Glühnden Haupts und überwacht Erhebt er Morgens sich von seinem Pfühle, Und siehe! freundlich in sein Zimmer lacht Zum ersten Mal der Sonnenstrahl des März; Alsbald da treibt ihn aus dem Haus sein Herz.

Und das Hotel Bellevue ist sein Magnet. Scheu von dem Plate hin nach der Gardine An ihrem Fenster schweift sein Blid und späht, Ob hinter ihrem zarten Mousselline Ein Schatten ihm ihr Dortsein nicht verräth. D, wenn sie nun auf einmal ihm erschiene! Er zittert, da er denkt, daß sie ihn sähe, Und sehnt sich doch nach ihrer süßen Nähe.

Schon hoch und immer höher steigt ber Tag, Und durch sein Spähen hat er nichts erreicht. Da — es berührt ihn wie ein Zauberschlag — Aus dem Hotel sieht er sie treten, weicht Nach seitwärts aus und folgt von fern ihr zag. Sieh! über halbgeschmolznen Schnee trägt leicht Der Fuß sie hin; entgegen schreitet sie Dem Heiligthum der Kunst, der Gallerie.

Entschwunden schon ihm ist sie durch das Thor, Doch zieht ihn nach sich, nach unwiderstehlich; Erst dang nur folgt er durch den Corridor, Die Treppen auswärts treibts ihn dann allmählig; Wenn kurz er aus den Augen ste verlor, Befällts ihn wie Verzweislung; aber selig, Wenn er sie wieder schaut, von Neuem wird er. So, wie berauscht, durch Gäng' und Säle irrt er.

Die Bilber nicht, die göttlichen, der Meister Gewahrt er, die rings an den Wänden prangen; Um seine Schöne näher stets und dreister, Nicht dessen denkend, was jüngst vorgegangen, So wie die Motte um die Lampe kreist er; Da, während seine Blicke an ihr hangen, Sieht er das Haupt sie wenden und ihm winken — Ihm ist, als soult' er in den Boden sinken.

Als, wie versteinert, er mit keinem Tone Zu Stande kommt, tritt sie mit schnellen Schritten Zu ihm heran und spricht: "Mein Cicerone Zu sein, Herr Doctor, möcht' ich heut Sie bitten; Ein Bilberkenner sind Sie zweifelsohne, Und meine Ignoranz ist unbestritten." Der Graf, sich tief verneigend für die Ehre, Steht noch, als ob er stumm geboren wäre.

Dann, nach und nach sich sammelnd zu bem Amt, Rennt er ihr ben und jenen Malernamen (Sie standen, ihm zum Glücke, allgesammt Mit großen Lettern unten an den Rahmen), Beginnt, zum Muthe mehr und mehr entstammt, Kunstweisheit nach Ernst Förster auszukramen, Wirft um sich mit Impastos und Retouchen Und klagt, daß ganz sie die Lasur verwuschen.

Doch wie er alle die Gebilde schaute, Die himmlischen, und neben sich das junge Holdsel'ge Weib, da nach und nach vertraute Er seinem Genius, und in höherm Schwunge Hob sich seist; nicht mehr sinnlose Laute, Wie die Verwirrung sie auf seine Junge Zuerst gelegt, entströmten ihm; warm quoll Bon seinem Mund die Rede, reich und voll.

Ihm lauscht Amalie mit entzücktem Geift, Wie er ihr Paul, den großen Beronesen, Und Palma, Raphael, Correggio preist Und auswärts zu den göttergleichen Wesen, Die sie zu ew'gem Sein erschufen, weist; Wenn er sie lehrt, die stumme Sprache lesen, Die in geheimnisvollen Hieroglyphen Verdorgen ruht in ihrer Werke Tiefen.

Giorgione hier! — Wo ist ein Genius, Der hellern Farbenglanz als er gesprüht? — Der Liebe reinstem, seligstem Genuß — Ach, daß er nur Sekunden lang uns blüht! — Lieh er Unsterblichkeit in Rahels Kuß, Der ewig fort durch alle Zeiten glüht; Geschlechter auf Geschlechter voll Entzücken Noch werden sich an ihm wie wir erquicken. Dort, von des Lodenhaares goldner Fluth Umwallt, sanft plaudernd in der Abendstunde, Die Töchter Palmas; einer jeden ruht. Ein süß Geheimniß auf dem Rosenmunde, Nur halb verrathen von der Blide Gluth; Erst mählig dis zu ihrer Seele Grunde Schaust du, daß sie dir nach dreihundert Jahren, Was sie einander hehlten, offenbaren.

Und wie viel Andre noch — der Zaubrer Claude Mit seiner Farben schimmernder Magie; Correggio, der sich von dem Morgenroth Das süße Lächeln und den Goldglanz lieh — Indeß die Menschen in Geburt und Tod Borüberziehen, heiter werden sie Herniederschauen zu den Eintagssöhnen Und ihnen hold das kurze Sein verschönen.

Als Beiden so, Juwele an Juwele, Glorreich in Farbenpracht der Regenbogen Die Tiziane und die Raphaele, Die Rubens und Van-Dyd vorüberzogen, Erscholls: Geschlossen werden nun die Säle! Und seufzend sprach Amalie: "Schnell verslogen Ist mir die Zeit; allein ich bitte, weiter, Herr Doctor, sein Sie morgen mein Begleiter."

So war für unsern Freund das Eis gebrochen, Borüber Bangigkeit und Herzenspein; Hell lag mit sel'gen Stunden, Tagen, Wochen Das Leben vor ihm da im Sonnenschein. In nächster Frühe, wie sie sich versprochen, Neu in die Säle traten Beide ein, Und wieder ihrem Blick vorüber wallten In langem Zug die hehren Kunstgestalten.

Für Bictor bleibt Amalien auch (noch jünger Ift sie als er) nicht achtlos Herz und Sinn, Und oft auf ihn, wenn nach der Wand sein Finger hinweist, statt nach dem Bilde blickt sie hin. Schließt man die Säle dann, als Freudenbringer Ersehnt sie sich den neuen Tagsbeginn Und wacht dem Morgen, wo die Kunstlection Bon Neuem anfängt, früh entgegen schon.

So, lang bevor der wirkliche gekommen, Blüht in der Beiden Herzen schon ein Mai Der Liebe auf. Mein Held gesteht beklommen Und reuig, daß kein Kritikus er sei; Bas foll ihm der Betrug auch weiter frommen? Und sie spricht leicht von dem Bergehn ihn frei, Ja, giebt die Beisung, daß sie zur Biste Den Zutritt Jedem, außer ihm, verbiete.

Doch immer feltner wird es unterbessen, Daß man auf seiner Kanzellei ihn trifft: Oft prangt ben Fremben auf ben Reisepässen Ein Dintensleck statt seiner Unterschrift; Und der Gesandte nennt ihn pflichtvergessen, Ja, zeigt, indem er Galle speit und Gift, Ihm kurzweg an, er werd' in bünd'ger Fassung Den Antrag stellen seiner Dienstentlassung.

Wer aber ist, bem bas erwünschter käme? Erspart wird unserm Freund so die Supplik, Daß man hinweg ihn von dem Posten nehme, Und ganz der Kunst, den Reisen, der Musik Kann er sich weihen, trot des Bormunds Behme. D! lieber, als den guide diplomatique, Studirt er Partituren und Scenarien, Beethovens Duos und Rossinis Arien.

Am Schlusse seiner ruhmgekrönten Bahn, Bie glüdlich er, mit stolzem Hochgefühle, Der Thaten all gedenk, die er gethan, Zu sagen: Leb nun wohl, du ridictile Gesellschaft, wo zumeist der Charlatan Sein Glüd macht! Nie mehr tret' ich vor die Stühle Der Modepuppen, um ein Paar Fadaisen Bon ihren Rosenlippen aufzulesen.

Zugleich auch nah und immer näher rücken Sieht er das Ende von Amaliens Spiel Und denkt: Sie muß mir folgen! Welch Entzücken, Bald ftromhinab auf leichtbeschwingtem Kiel, Bald über Alpen hin auf kühnen Brücken Mit ihr zu reisen, reisen ohne Ziel! Wir Zwei allein, der ganzen Welt vergessen — Kaum Götter könnten uns an Glück sich messen.

Und er bestürmt sie: "Meiner Jugend Traum Erfüll ihn schöner du! Wenn ich zu hohen Schneehäuptern sonst und durch der Wogen Schaum Einsam, dem Menschenschwarme sern, gestohen, Laß nun der Erde unermeßnen Raum Bereinigt uns durchziehn, die Wanderfrohen, Daß wir, von Winschen frei und von Bedürfen, Die reine Seligkeit der Liebe schlürfen!"

Fast bang wird ihr bei seinem wilden Drange, Drum möglichst kalt ihm zeigt sie sich und hart, Obgleich der Liebesfunke, der seit lange In ihr geglommen, hell zur Flamme ward. So in dem höhren Roth, das auf die Wange Ihr plötzlich steigt in seiner Gegenwart, Bisweilen sieht er Hoffnungsstrahlen blinken, Dann wieder läßt sein Geist die Flügel sinken.

Es tam ber Abend, da zum letten Mal Amalie sang; die Oper war von Gluck, Und bis nach oben voll gedrängt der Saal; Hell schimmerte der Logen weißer Stuck Im Widerschein des Gases, dessen Strahl Aus tausend Flammen auf der Damen Schmuck Herniederströmte und auf die enormen Goldtressen der gestickten Unisormen.

Denn wißt, am Hofe weilten hohe Gafte, Zu deren Ehren vom Hofmarschallamte Die Oper angeordnet war, Alceste; Das Corps der Diplomaten, das gesammte, Kam drum in voller Gala zu dem Feste Und hielt wie Jeder, der von Adel stammte, Sich hochgeehrt, mit unterdrücktem Sehnen Nach Offenbach, beim alten Gluck zu gähnen.

Bictor, auf seinem Logensitze bald, Bald hinter der Coulissenwand verborgen, Hat, ob auch süß Alcestens Stimme schallt, Kaum Ohr für sie. Ihn drücken schwere Sorgen, Denn seinem Flehen blieb Amalie kalt; Und wenn er denkt, sie könne wirklich morgen, Bon ihm getrennt, von dannen reisen wollen, Ists ihm, er höre fernes Donnerrollen.

Hin ftarrt er auf die Bühne trüben Blids, Wie bei der Furien und Dämonen Lachen Alceste niedersteigt zum finstern Styr Und Charon sie empfängt in seinem Nachen; Ein Bild ihm scheints des eigenen Geschicks, Als sich das Höllenthor erschließt mit Krachen — Doch nein! das heißt mit zu viel Pathos schildern, Umsehen muß ich mich nach andern Bildern.

Kurz drum — und für die künftigen Gefänge Abnehmen will ich meinem Bers die Stelzen — Stumm steht mein Held, ums Herz ihm ist es enge, Und schlimme Pläne scheint sein Geist zu wälzen, Indes Alcestens seelenvolle Klänge Selbst kalte Diplomatenherzen schmelzen Und oftmals von des Publikums Applause Das Lärmen ihm ans Ohr dringt aus dem Hause.

Erst als, gerettet aus bem Tartarus, Sie heimkehrt in des Gatten Königshallen Und den Admet umarmt mit heißem Kuß Und rings des Bolkes Jubelchöre schallen, Als Kränze, Sträuße bei der Oper Schluß Bon allen Seiten auf sie niedersallen: Ergreift, beinah sich steigernd bis zum Spasmus, Auch ihn der allgemeine Enthusiasmus.

Berstummt ist die Musit, der Borhang fällt. Bur Sängrin, die sich über so viel grüne Beifallsbezeigung freut, stürzt da mein Held, Sich vor ihr niederwerfend, auf die Bühne. Sie fragt ihn kalt, wie nur in aller Welt Er eines solchen Auftritts sich erkühne, Er aber ruft, noch immer auf den Knien: "Um was ich oft gesteht, komm, laß uns fliehn!"

Im Saal indessen noch verhallt nicht ist Das Bravorusen und das Stimmenwogen, Und — o der unvorsicht'ge Maschinist! — Auf einmal wird der Borhang aufgezogen. Zu sliehen blieb den Beiden keine Frist, Und Alle mit den Augengläsern sogen Den Andlick ein, wie Bictor, diese Blüthe Des hohen Abels, vor der Sängrin kniete.

Durchs Haus geht lautes Lachen hin und Zischen, Darein sich von ben tugendhaften Schönen Die Ruse sittlicher Entrüstung mischen, Und Bäter zeigen Bictor ihren Söhnen Als warnendes Exempel. Er inzwischen, Emporgerafft, verfolgt von lautem Höhnen, Stürzt von den Brettern fort mit schwankem Schritt Und zieht Amalien an der Rechten mit.

Zum Glüd ist draußen trüb der Lampenschimmer; hin durch den Schmut mit den Sandalen-Schuhn Richt kann sie gehn, drum trägt bis auf ihr Zimmer Victor sie auf den Armen. Und was nun? Darf er nur einen Tag noch bleiben? Nimmer! Nicht einen Schritt durch Dresden kann er thun, Daß Alle nicht mit Fingern nach ihm weisen — Doch ohne die Geliebte sollt' er reisen?

Nein! Er hebt an, mit Bitten neu ihr Ohr, Und auch ihr Herz natürlich, zu bestürmen: "Noch diese Nacht laß uns entsliehn! Bevor Zwölf Schläge tönen von den Kirchenthürmen, Schon liege hinter uns der Hauptstadt Thor!" Und siehe! mindre Schwierigkeiten thürmen — Es jauchzt sein Herz — ihm heute sich entgegen. Amalie giebt nach — Heil ihr und Segen!

Die Koffer nun gepadt und Mantelfäde, Die Rechnungen bezahlt und in den Wagen! Nun noch zu Bictor! Bald mit dem Gepäde Ist fertig er, und durch die Straßen jagen Sie weiter fort. Nur schnell, nur schnell vom Flede! Die Droschke sliegt dahin wie sturmgetragen, Und als den Bahnhof eben sie erreichen, Horch, pfeift es nicht? Das ist das Absahrtszeichen! Bu spät schon! ruft der Eisenbahnverwalter; Allein geschwind, als ob er Flügel hätte, Stürzt mit Amalie Bictor an den Schaster — Wohin? Er denkts nicht. Schnell nur die Billette! "Ei sieh! mein Schaffner, mein bekannter, alter! Der schafft uns im Waggon noch eine Stätte!" Und ja! der Zug geht ab, doch im Coupé Sitt mit der Sängerin der Attaché.

## Zweites Buch.

## In Baden-Baden.

Dent' ich, wie sonst, geschleppt von trägen Gäulen, Uns von Berlin zum Rhein der Wagen trug, Indeß der arme Kopf beinahe Beulen Sich an der harten Diligence schlug; Und wie in gleicher Zeit dis an die Säulen Des Herkules man jest gelangt im Flug, Ja, weiter mit dem Dampser nach Madera, So preis' ich höchlich unsre heut'ge Aera.

Glaubt nicht, ich scherzte! Schön war die Natur In Sben, an den Paradiesesslüssen, 211s sich zur jugendlichen Erdenflur Der Himmel noch geneigt mit warmen Küssen; Allein auch Manches fehlte dort; denkt nur, Eur Leben hättet ihr verbringen müssen, Shakspear, Mozart, Tizian gelebt, Und sagt, ob ihr davor zurück nicht bebt!

Wenn man in Straßburgs alter Rathedrale Empor zur Fensterrose blickt, der hehren, Bon der ein Licht, als wärs vom heil'gen Grale, hindämmert zu Kapellen und Altären, Und sieht man rings die Heil'gen in dem Strahle Mit Glorienscheine mystisch sich verklären, Wohl mögen Geister, die sich leicht erwärmen, Gemüthlich dann fürs Mittelalter schwärmen.

Doch benkt ihr weiter seiner Daumenschrauben, Sammt Kerkern, Hexenbränden, Marterpfählen, Nach denen, nur daß allzu hoch die Trauben, Noch jest sich sehnen manche fromme Seelen, Ich sage, denkt ihr dran und könnt den Glauben Der guten alten Zeit uns noch empfehlen, So mag, ihr Mittelalter-Advokaten, Man euch zu Gottes Ruhm lebendig braten.

Des Wiffens helle Flamme zu entzünden, Wo tiefes Geistesdunkel sonst genachtet, In Liebe alle Menschen zu verbünden, Wenn sie sich ehmals gegenseits geschlachtet, Der Freiheit Evangelium zu künden Und jedem Bolk, das noch in Ketten schmachtet, Das Schwert, das sie zersprengen soll, zu bringen, Das ift der neuen Zeit, ist unser Ringen.

Sind lieber euch die Albigenserkriege, Wohl! über den Geschmad ist nicht zu streiten. Wir aber werden sort von Sieg zu Siege, Wills Gott, mit des Jahrhunderts Fahne schreiten; Ein neu Geschlecht schon sehn wir aus der Wiege Die Arme lächelnd uns entgegenbreiten Und sich an unser Rämpse Früchten laben, Wenn euch ein Danklied trächzen nur die Raben. Kommt dann mit Meßbuch ober Katechismus Uns irgend so ein schwarzer Himmelspächter Und klagt uns eifernd an des Atheismus, Heimsenden wir mit Spott den Zionswächter; Er möcht' uns gern in frommem Paroxysmus Den Holzstoß zünden, doch nur mit Gelächter Ihn strasen wir; der Himmel mag entscheiden, Wer christlicher gesinnt ihm scheint von Beiden.

Ja, mögt ihr schmähn, daß Alles sich verslachte, Ich muß die Zeit, die mich geboren, preisen Und nenne glorreich daß, was sie vollbrachte. Nicht holt sie, wie die früheren, das Eisen Zu blut'gem Bölkerkrieg sich aus dem Schachte, Nein, zu den Schienen, die die Welt umkreisen, Daß über Berg und Schlucht auf lust'gen Wegen Die Länder all austauschen ihren Segen.

Auf Schiffen, die von Bol zu Bole steuern, Gelangt des Nordens Eis zu den Aethiopen, Und unsre Speicher strozen, unsre Scheuern Bon dust'gen Früchten der beglückten Tropen, Die vollgereift an Indiens Sonnenseuern; Ja, wir durchspähn bereits mit Telestopen Den himmelsraum, ob wir von Mond und Sterner Den Reichthum nicht uns dienstbar machen sernen.

Des Meers geheimste Thäler all und Grotten Durchforschen Taucher, und den Lebenshauch, Mit dem des seuchten Elements sie spotten, Birgt ihnen Tage lang der sichre Schlauch; Ja, in den Aether auf beschwingten Flotten Zu dringen, rüstet sich die Menschheit auch, Und hier und da schon auf den lust'gen Bahnen hinslattern sehn wir ihre Siegesfahnen.

Und auch die Thiere, die verstoßnen, armen Stieffinder der Natur, die jede Bein Sonst dulden mußten, schließt in sein Erbarmen Der Mensch, den ihr als ruchlos scheltet, ein: Grausame Qualer läßt man von Gensbarmen Zum Kerter sühren — Bravo, Schutverein! Und Spanien selbst verpont die Stiergesechte; Nun rath' ich, daß man auch die Hetgiagd achte.

Allein der Leser fragt: Ist sinnverwirrt Der Autor, daß er sich zu Luftballonen Und weiß der Himmel, was noch sonst, verirrt? — Berzeiht, Geehrte, meine Digressionen! Wie schnell gereist auf Eisenbahnen wird, Nur wollt' ich sagen, und nochmals betonen Muß ich es hier, weil über Nacht der Wagen Mein Liebespaar vier Grade weit getragen.

Im traulichen Coupé beisammen saßen Seit Dresden ohne Zeugen unste Zwei, Sich Haupt an Haupt umfangend, und vergaßen, Daß außer ihnen eine Welt noch sei; Nur ihre Pulse, schneller klopfend, maßen Den Flug der Stunden; nicht den grellen Schrei Der Pfeise hörten sie, wenn neu das Roß, Das schnaubende, des Dampses weiter schos.

Kaum bachte Bictor, ob zum sand'gen Boden Der Mark sie kamen, ob zum Mittelmeere; Er möchte gern bis zu ben Antipoden Fortreisen, daß sie um so länger mähre, Die schönste seiner Lebensepisoben. Bergießen, glaub' ich, würd' er keine Zähre, Sein Ahnengut mit allen Hintersaffen, Ja, Deutschland selbst für immer zu verlassen.

Amalie, die ihn mit dem Arm umfing, Auch war berauscht von Seligkeit, und Beide, Wie Blick an Blick und Mund an Munde hing, Gelobten Treue sich mit theuerm Eide. Zum Zeichen deß wird Ring getauscht mit Ring, Und, daß der Tod selbst diesen Bund nicht scheide, Bekräftigt ihn ihr Herz mit hohen Schlägen; Entbehrlich scheint dabei des Priesters Segen.

Wie aus der Säule Dampfs die glühnden Funken — Ist nicht dies Bild als ächt modern zu loben? — Die, auf und nieder sprühnd, bald hingesunken Am Boden glommen, bald den Zug umstoben, So die Gefühle, die sich wonnetrunken Im Herzen meiner zwei Beglückten hoben. Doch nun genug von dieser sel'gen Nachttour! Der Zug hält an; es ist schon Morgens acht Uhr.

Die Wagen öffnen schnell die Conducteure, Doch weilt in andern Sphären offenbar — Wie also wollt ihr, daß es seh' und höre? — Im Geiste unser junges Liebespaar; Die Thür geht auf: "Berzeihung, wenn ich störe!" Da sieh! was nimmt auf einmal Victor wahr? Amalie, die des Anzugs nicht gedacht, Trägt noch von gestern her Alcestens Tracht.

Bekrönt noch ist sie mit dem Diademe, Das von der Stirne halb herunter glitt; Er eilt, daß er es ihr vom Haupte nehme, Damit sie, wenn sie auf den Bahnhof tritt, Sich vor dem Reisepublikum nicht schäme; Sodann die Kleider von antikem Schnitt, Die Fußsandalen sieht er auch mit Schrecken Und räth, sie mit dem Mantel zu bedecken. Drauf weiter werden sie vom Zug getragen Und sehen blaue Höhen zu den Seiten Und Burgen, die auf steilen Felsen ragen, Im Morgenlicht an sich vorübergleiten; Bon grünen Baumreihn, welche längs der Wagen Die Neste, schwer von Frühlingsblüthen, breiten, Trägt süßen Duft heran ein lauer Wind, Und Bictor fragt erstaunt, wo sie denn sind.

Die wärmre Luft, das reichre Grün der Saaten — Sind sie nach Süden über Nacht verset? — Allein wozu denn braucht er lang zu rathen Und sieht nach seinem Fahrbillet erst jett? Du, werther Leser, wegen deiner Staatens Und Bölterkunde hoch von mir geschätzt, Erkanntest längst, bevor ers noch gewahrt: Dem schönen Rhein entgegen geht die Fahrt.

Schon hat der Zug das Kattenreich durchmessen — Ach! nun beraubt ist es der Landesväter, Die nach Amerika mit ihren Hessen Raufhandel trieben und die Bolksvertreter Einsperrten, während Wirthschaft der Maitressen In Blüthe stand. Raum glauben wird man später, Wie unter jener biedern Dynastie So wunderbar das Wohl des Staats gedieh.

Doch sagt, ift dies Jahrhundert nicht glorios? Gleich schnell, wie man hinjagt auf Gisenschienen, Wird jeto der Regierungen man los, Die weiter nicht dem Zeitbedürsniß dienen; Was Böses sie verübten, seelengroß Berzeiht man es und giebt mit holden Mienen, In händen schon die neue Staatsverfassung, Den Fürsten einfach ihre Dienstentlassung.

Wenn Soliman sie band vor die Kanonen, Wenn Timur sie im Käsig mit sich trug, Trisst heut man nur für sie Dispositionen, Daß sie abreisen mit dem schnellsten Zug; Ja, höflichst fragt man noch, ob zehn Millionen Für ihren tünst'gen Unterhalt genug, So daß die Abgesetzten nichts verlieren Als den Genuß, ihr Land zu ruiniren.

Allein wo bleibt mein Paar? Der Sitz der Krämer Am gelben Maine nimmt es kurz nur auf; Hoch wird ein jeder großer Geldeinnehmer Allbort geehrt, und in der Zeit Berlauf Berwandelt sicher sich der alte Kömer In ein Büreau zum Staatspapierverkauf; Doch Dem, der sich um Agio und Baluta Richt kümmert, ist behaglich nicht zu Muth da.

Bielmehr bes Schwarzwalds traute Thäler laben Die Beiden in ihr liebliches Afpl.
Früh ists im Jahre noch, eh Baden-Baden Zur Mördergrube durch sein Pharo-Spiel Berwandelt wird. Dahin durch die Arkaden Bälzt noch sich nicht das widrige Gewühl Bon Abenteurern — reden wir präciser: Fern ist die seine Welt noch, die Bariser.

Sporadisch erst erscheinen Brinzen, Grafen Und Herrn Marquis, die später auf dem Schub Man als entsprungene Galeerenstlaven Rach Frankreich heimspedirt; der Jockey-Club Fehlt noch mit seinen Herrchen, die den Hafen Des Glück umkreisen, dis sie Belzebub Am Schopf faßt und man mit gebrochnen Hälsen Sie Morgens findet an dem Fuß der Felsen.

Das schöne Thal mit grünen Aun und Triften — Muß seine Quellen, welche Heilung sprudeln, Des Menschen ekles Treiben so vergisten? Mit Lastern so dies Baradies besudeln? Mein Rath — ich hoffe, Gutes wird er stiften — An Alle lautet, daß sie vor den Strudeln Der "glänzenden Saison", wie unsre Zwei, Nach Baden kommen, späteskens im Mai.

Dann ist die Zeit, wo die Natur hier Jeden Mit nie geahntem Zauberbann umschließt Und an den Hängen, auf den Höhn ein Sden In Blatt und Blüthe grünt und rankt und sprießt, Indessen selsherab in Silberfäden Das klare Naß, wie Thau vom Himmel, sließt Und rieselnd, murmelnd von den Bergessteilen Durch Laubgerank die Quellen thalwärts eilen.

Beneibe benn, o Leser, unfre Beiben, Die in bes Lebens Mai und ber Natur Hier selbst die Sel'gen broben nicht beneiben! D Wonne, Tag für Tag zu sehn, wie Flur Und Hügel sich in dichtres Laubgrün kleiben, Der himmel in ein bunkleres Azur, Und wieder dann gespiegelt Berg und Auen Der Eine in des Andern Blid zu schauen!

Oft Arm in Arme, wo sich wildgezackt Die Felsschlucht öffnet, in der Mittagsschwüle hinlehnen sie, sich wiegend zu dem Takt Des Wassersalls, indeß das Rad der Mühle Sie netzt mit Flocken aus dem Katarakt; Wie süß das Flüstern dann in der Gefühle Nie ruhndem Drange, bis die Worte fehlen Und nur im Ruß noch sprechen ihre Seelen!

"Bictor" — "Amalie" — "auf ewig bein" — Bas hätten sie auch weiter sich zu sagen? Ausfüllen läßt ein ganzes Erdensein Sich mit den Borten; Tage hinter Tagen Auch unterbrachen Beiden sie allein Das tiefe Schweigen, wenn im Bald sie lagen Und beim Gebrause tausendjähr'ger Tannen, Die siber ihnen rauschten, träumend sannen.

Bom Schloffe, wo der alten Zeit Phantome Roch schweben durch die halbgestürzten Bogen, Hinglitt ihr Blid zum Rhein, dem theuern Strome, Und über grüner Saatgefilde Wogen Zu Straßburgs halb in Duft gehültem Dome, Indeß auß Fenstern, ephenüberzogen, Die über ihnen ragten, Neolsharfen Den Zauberklang in ihr Entzüden warfen.

Und zu ben Felsen klimmen sie, ben hohen, Wo aus den Spalten rings, aus Riß und Kluft Der Ginstersträuche gelbe Flammen lohen Und jeder Windhauch würz'gen Blüthendust Nach oben trägt; dort bei der Lerchen frohen Gefängen, die aus sonnenheller Luft Herniederschauerten, den Flug der Stunden Wie, dis es dunkelt, hätten sie empfunden?

Drauf Abends, welche Wonne ist die ihre, Benn deine Lieder, theurer Mendelssohn, Amalie singt, und Bictor am Klaviere, Kaum athmend, lauscht; wenn dann auf den Balkon Sie treten und aus schweigendem Reviere Zum Schlaf sie mahnt der Stundenglode Ton, Bis endlich — aber nein! bei den Mysterien Der Liebe hat die scheue Muse Ferien. Dahin geschwunden ist ein Mond inzwischen Und umgewandelt nach und nach die Scene: Schon unter deutsche Badegäste mischen Sich junge Elegants, die von der Seine Gesommen, sich im Schwarzwald zu erfrischen, Am Spieltisch nämlich; manche Magdalene, Nur keine büßende, mit Kaschmir-Shawl Und Krinoline auch verschönt das Thal.

٠.

Bald wimmelt es von Trägern stolzer Namen, Nicht Einer ist geringer als Baron: Das Knopsloch Aller, die aus Frankreich kamen, Prangt mit dem Band der Chrenlegion; Emancipirte und Cameliendamen, Die der Police correctionelle entstohn, Allein sich schnell erholt von solchen Krisen, Erscheinen als Düchessen und Marquisen.

Auch von den Deutschen heischt die Etikette, Daß sie nicht anders als französisch sprechen — Wir finden ja auf Erden keine Stätte, Als wenn wir Ungarn scheinen, Gallier, Czechen; — Sie wandeln Arm in Arm mit der Grisette Und sind noch stolz, wenn die Croupiers, die frechen, Nachsichtig sie, die Glieder nicht der großen Nation sind, nicht aus der Gesellschaft stoßen.

Paris, das große Schwindel-Arfenal, Scheint alle Helben der Social-Romane Hier auszuspein, und vom Palais-Rohal Und Boulevard in langer Karawane Noch immer wogts heran. D Kurhaus-Saal, Kühn deiner kann sich rühmen der Germane, Europas Abenteurer-Rendezvous, Alles Berworfnen Pantheon bist du!

Heran, heran! Weit durch die offnen Thüren Strahlt in die Nacht hinaus der Kerzenglanz, Und mit den Gassenhauer-Duvertüren Lockt Offenbachs Musik zum Mummenschanz. Lions der Bälle oder Bagnos führen Maitressen zum Walpurgisherentanz; Dazwischen tummeln sich, wie Millionärs Stolzirend, bankerotte Lords und Pärs.

Und auch in nimmer stockendem Ergusse Aus andern Ländern strömts heran in Schaaren: Es nahn, bereit schon zum Berzweiflungsschusse, Wenn nicht das Spiel glückt, Bolen und Magnaren; Nicht der Walache sehlt und nicht der Russe Mit holden Jungfraun aus der Stadt des Czaren, Die, wenn auch vom beeisten Strand der Newa, Decolletirt sind fast so weit wie Eva.

£

Nun an den grünen Tisch! heut sicher hold Ist euch das Glück! Gemischt sind schon die Karten. Faites votre jeu! Wie blinkt und gleißt das Gold! Ans Rad greist der Croupier; was wollt ihr warten? Sett, sett! Va banque! Die Roulette rollt. Berloren! Wohl, hinaus denn in den Garten! — Sie stürzen fort, es knallen die Pistolen; Brad! freier kann nun Deutschland Athem holen.

Richt rathsam ists, in einer Peststadt bleiben, Denn durch die Luft selbst wird man angesteckt; Bort sehnt mein Baar sich drum vom eksen Treiben, Das durch den blogen Anblick schon besteckt, Und Bictor spricht: "Laß, Theure, dir beschreiben, Was für ein Plan, von Neuem jest geweckt, Längst in mir schläft! D reisen, mit dir reisen, Wie ließe solches Glück genug sich preisen?

"Die Wunder all der Meere und der Länder, Die sich bisher vor unsern Blicken bargen, Beschaund, laß uns, zwei glückliche Berschwender, Nicht mit den Wonden kargen! Amtsschreiber, Tröpse, die im Staatskalender Berzeichnet stehn, nur könnens uns verargen, Wenn ziellos wir mit sel'gem Selbstgenügen Die Welt durchziehn in steten Wanderzügen.

"Zuerst zu Schiff! D, übers blaue Meer, Das gränzenlose, mit dir hinzugleiten; Bom hohen Ded zu schaun, wie allumher Die Wogen sich, die leuchtenden, verbreiten Und der Delphine sängerfreundlich Heer Sich lustig tummelt an des Kieles Seiten, Bis, wo melodischer die Wellen branden, Wir an Neapels sonn'gen Küsten landen.

"Hinüber drauf zum Eiland der Cyklopen Und zu der Wunderwelt der Odhssee! Und von Sicilien und von Europen Trag' uns zum Orient dahin die See! Wir dringen vor zum Lande der Aethiopen, Durchforschen das erstandne Ninive Und mustern in dem herrlichen Kleinasien Die Hippodrome, Tempel und Gymnasien.

"Bon da zur neuen Welt! Erst die Antillen Begrüßen wir" — allein ein ganzes Buch Könnt' ich mit seinen Reiseplänen füllen, An dieser Probe sei es drum genug. Froh stimmt Amalie ein in seinen Willen, Und Alles rüsten sie zum Reisezug; Schon für die Absahrt ist bestimmt das Datum, Allein dazwischen tritt das böse Fatum.

Bictor entbeckt auf einmal — Leser, fasse Den Schrecken bes Momentes! — er entbeckt: Leer ist bis auf die Reige seine Kasse, Und plötzlich wird zunicht durch den Defekt Sein ganzer Hoffnungsbau. Der Leichenblasse Starrt vor sich hin — o düsterer Prospekt! Als niedrig hat, indessen er geträumt, Das Nächste sein sublimer Geist versäumt.

Wart ihr, Geliebte, je in gleicher Lage? — Hier in den Kanzelton fall' ich beinah — Es nahn des Frühlings erste sonn'ge Tage, Der Himmel blaut, den man seit lang nicht sah, Die Luft ertönt von muntrer Amseln Schlage, Das Beilchen ist, die Anemone da, Zum frohen Ausflug loden Wald und Feld, Der Kutscher winkt euch — doch ihr habt kein Geld.

Bescheiben denn zu Fuße, theure Leser, Durchs Thor hinschreitet ihr; da glänzt so frisch Der Blätter junges Laub, das Grün der Gräser, In schmucken Gärten drängt sich Tisch an Tisch, Und Frühlingsgäste schütten in die Gläser Den dust'gen Rebensaft verschwenderisch; Allein verhüllt ist euch die ganze Welt Mit trübem Schleier — denn ihr habt kein Geld.

Wenn das, um hiermit den Sermon zu enden, Ihr je erlebt, so denkt daran zurück Und fühlt mit Bictor! Nicht in ganzen Bänden Erschöpfen ließe sich sein Mißgeschick, Denn, wollt' er sich an seinen Bormund wenden, Heimrusen würd' ihn der im Augenblick; Und ohne Geld die Weltsahrt unternehmen, Der Plan erscheint selbst ihm als eitler Schemen.

Bon Sorgen schwer bekümmert im Gemüthe, Des Wegs nach Lichtenthal hinschleicht er so; Allein warum auf einmal da, als sprühte In seine Nacht ein Lichtstrahl, hoffnungsfroh Glänzt ihm der Blick? Sieh! der Finanzwelt Blüthe, Des Geldmarkts Zierde, Freiherr Salomo, Tritt auf ihn zu und ruft, die Hand ihm drückend: "Ei, Graf, Sie sind' ich hier? Das ist entzückend."

Alsbald dann wandeln Beide Arm in Arm; Der Freiherr schwatt von Bällen und Diners, Doch fragt, als ferner sie dem Menschenschwarm: "Was ist nur, Graf? Sie sind betrübt, ich seh's." Bictor gesteht ihm, welcher Seelenharm Ihn quält, und auf das Antlit des Banquiers Legt plöglich Schatten sich, des bleichen, hagern, Wie wenn sich Wolken um ein Berghaupt lagern.

Lang sinnt ber Mann ber Börse. "Die Prozente Hoch steigern kann ich ja — benkt er am Schluß — Immens wird, wenn er mündig, seine Rente, Und wie follt' ich als alter Practicus Nicht einsehn, daß der Fall mir eminente Bortheile bringen kann? Als breisach muß Dafür, daß ich mich süge in Geduld, Bon ihm bescheinigt werden seine Schuld."

So sagt er benn, er geb' im unbegränzten Bertrauen ihm Credit für seine Reise; D, wie vor Wonne Bictors Augen glänzten, Wie er beredt war zu des Eblen Preise! Doch während er den Dank in die solennsten Betheurungen ergoß, sprach kluger Weise Der Freiherr: "Lassen Sie das Wortgedrechsel!" Und reichte ihm zur Unterschrift die Wechsel.

Ach, arme Muse! bei den Worten Giro, Disconto und Baluta wird dir weh, Wie wenn man dir den Titel gäbe: Ihro Hochwohlgeboren, Frau Kalliope! Bon Donna Blanca lieber, von Ramiro Sängst du, von Orpheus und Eurydice — Allein was hilft es? Auch mit jenen Tönen Muß die moderne Dichtkunst sich versöhnen.

Am nächsten Tag bereit zur Fahrt nach Dos War Bictor mit der Theuern seiner Seele; Da schrieb ihm der Banquier: "Mein Wunsch ist groß, Sie Augenblicks zu sehn, Herr Graf! Ich mähle Sie zum Bertrauten, da bekanntenlos Ich sonst in diesem Baden bin, und zähle Ganz sest auf Sie. Der Brücke vis & vis Zum Dejeuner sogleich erwart' ich Sie."

Mein Helb fliegt hin. Am Tisch mit zwei Gedecken Harrt Jener schon auf ihn, und vor ihm strahlen, Champagnerslaschen bergend, Silberbecken; Kaum ists bei Besour, bei den Provençalen Gleich elegant. "Freund, mög' es Ihnen schmecken! Doch leider unterdessen in Kabalen, Die wider mich man spinnt, muß ich Sie einweihn — Bersuchen Sie, ich bitte, diesen Rheinwein!"

Also begann mit hastigen Accenten Der Freiherr, und er stockte momentan. "Mit meinem Sohne Jakob, dem Studenten" — Dann suhr er sort — "ist mir mißglückt der Plan. Anstatt daß Jus mir aus den Fundamenten Zu lernen, statt den Cajus und Ulpian Zu lesen, sitt — weh um mein Bank-Comptoir! — Der Junge in Berlin beim Rouge et noir. "Lang schon trieb er das Spiel mit Offizieren, Bornehmlich denen von der Garde du Corps; Stets war der Sieg bei jenen Cavalieren, Und endlich ließ vor Kurzem ein Major Ganz unermeßne Summen ihn verlieren. Was blieb mir? Die zwölftausend Louisd'or Hab' ich bezahlt; jedoch im Beisein Bieler Ungünstig sprach ich über jenen Spieler.

"Nun denken Sie! Heut auf der Promenade — Die ganze Welt war beim Spazierengehn — Trat unversehns aus einem Seitenpfade Zu mir heran ein Garde-Capitan Und sagte, der Major von Zettow lade, Weil ich gewagt, ihn öffentlich zu schmähn, Zum Zweitamps mich; sestseen auf der Stelle Sollt' ich den Ort, die Stunde zum Duelle.

"Als ob ein Blit herabgefahren wäre, Erstaunt ihm sah ich in das Angesicht: "Was sprechen Sie von Zweitampf, was von Ehre? Noch immer hab' ich meine Quittung nicht Für das gezahlte Geld! Nur keine leere Ausflucht! Es ist des Herrn Majores Pflicht, Wenn er ein Mann von Anstand und Gesttung, Vor Allem mir zu geben meine Quittung.

"Hatt' ich nicht Recht, mein Graf, volltommen Recht? Rachdem ich über die gezahlte Schuld Die Quittung dergestalt geheischt, erfrecht Der Hauptmann sich, Insult mir auf Insult Bu sagen — aber, oh! man kennt mich schlecht! Hier reißt dem Millionär selbst die Geduld! Obgleich von Consession ein Jünger Mosis, Un Muth doch hab' ich die gehör'ge Dosis.

"Sie wissen: mich und meinen Bruder Nathan Geschlagen hat der Papst zu Christusrittern; Mag der Major denn, aber auch der Satan Bon Capitän vor meiner Rache zittern! Als einen Glücksfall seh' ichs in der That an, Daß Sie, mein Graf, vor diesen Kampsgewittern hierher gelangt sind; als mein Sekundant, Ich darf drauf rechnen, gehn Sie mir zur Hand!"

Der Freiherr sprachs und stürzte Glas auf Glas Des perlenden Champagners beim Erzählen Hastig hinab. Mein junger Held ermaß, Ihm bleib' in diesem Falle nicht zu wählen; Obgleich in Baden er auf Kohlen saß, Doch, sich verbeugend, sprach er: "Sie besehlen, Baron! Den beiden Händelsuchern schnell Noch heute Morgen bring' ich Ihr Cartell."

D Schmach und Schande dieser tief barbarischen Duellwuth, daß sie noch bei uns grassirt, Und alle Bildung, alle literarischen Artikel uns noch nicht von ihr curirt! Daß, wie sich nach Firdusi unsre arischen Borältern einst am Alburs duellirt, Nun in Issendiars und Rustems Rollen Finanzmann und Major sich schlagen wollen!

Bictor, die beiden Helden aus Berlin Zu fordern, stand schon auf vom Dejeunertisch; Auch der Banquier erhob sich, doch ihn schien Ein unbekanntes Etwas wie magnetisch Bon Neuem an die Tafel hinzuziehn. Er dachte wohl: D eitle Ehre, Fetisch! Wie mag mit der Pistole, mit dem Schwerte Dir Opfer bringen nur der Aufgeklärte?

Moloch, dem mit Kartätschen und mit Bomben Sich gegenseitig schlachten ganze Heere! Daß in der Mark, wo "sandgesormte Tromben" In Lüsten wirbeln, man sich dir zur Ehre Todtschießt, ja, daß man dort dir Hekatomben Bon Opfern bringt, begreif' ich: doch wer wäre So thöricht, sich zu schlagen hier in Baden, Wo Erd' und Himmel zum Genusse laden.

Wie werden Leib und Seele durch und durch Erwärmt von dieser Luft, der sonnenhellen! Wie reizend durch das Laubgrün schaut die Burg Ins Thal hinab, und mit den klaren Wellen Wie lieblich über Kieseln rauscht die Murg! Zugleich wie lockend duften die Forellen, Die eben erst der Kellner aufgetragen; Und dem Genuß soll der Banquier entsagen?

Dem Sekundanten, der im Fortgehn ist, Nachruft er hastig: "Freund, nichts übereilt! Ich denke, noch bis morgen hat es Frist Mit der Affaire, die ich mitgetheilt; Ja, morgen früh sei der fatale Zwist Nochmals erwogen und dann unverweilt Der nöth'ge Schritt gethan. Doch heute wollen Wir des Moments uns freun, des wonnevollen.

"Da nehmen Sie!" — Und wieder auf die Bank Läßt er ihn sich zum Frühstück niedersetzen, Und reichlich muß sich an dem Göttertrank Bon Epernay mit ihm mein Victor letzen. Aufbrechend dann spricht er: "Nun schönen Dank, Daß so bereit Sie sind! Gar sehr zu schätzen Weiß ichs fürwahr. Abieu! Wir sehn uns morgen; Dann meinen Auftrag bitt' ich zu besorgen." Mein Bictor eilt in Haft nach Haus; es brennt Der Boben, scheint es, unter seinen Füßen; Ob von Amalien er auch kurz getrennt Gewesen, bei der Rückschr ists ein Grüßen, Als kam' er heim aus fernem Continent. Ach! und welch ein Bergehn hat er zu büßen, Daß seine Fahrt, beinah schon angetreten, Durch das Duell sich wieder muß verspäten?

Doch Mittags kam ihm dies Billet bereits: "Mein Arzt besiehlt mir, an den hohen Werken Des Schöpfers in der frischen Luft der Schweiz Die angegriffnen Nerven neu zu stärken. Nach wenig Wochen wegen jenes Streits Kehr' ich nach Baden heim und will bemerken: Drei Schritt weit sollen über die Barriere Mir Beide Rede stehn in der Affaire.

"Sie, Theurer, reisen, hoff' ich, froh und heiter; Ich finde andre Sekundanten schon. In herzlicher Berehrung und so weiter, Ihr ganz ergebner Freiherr Salomon."
So ist mein Held wie ein vom Bann Befreiter, Und, für die Fahrt zum Rhein gerüstet schon, Siten die Zwei in freudigem Erwarten Nah ihrer Wohnung Nachmittags im Garten.

Franzosen nehmen bald, nicht fern von ihnen, An einem Tische Platz und lärmen laut, Indeß zur Sängerin mit frechen Mienen Einer der Büstlinge herüberschaut. Aufstammt Amaliens Wange gleich Rubinen, Und Bictor springt vom Sitz empor; ihr graut Bor seines Auges Blick — so sinster nimmer Noch sah sie ihn. "Komm", spricht er dunupf, "aufs Bimmer!" Dann, als sie oben: "Bleib! ich kehre balb," Ruft er; sie will ihn halten, doch er ringt Sich los aus ihren Armen mit Gewalt Und stürmt hinweg; von seinen Tritten dringt Zu ihr der Schall noch — nun ist er verhallt — Was will, wohin nur geht er? — Sie bezwingt Nicht ihre Todesangst und bleibt wohl Stunden Starr, leichenblaß, die Sinne fast geschwunden.

Schon Abend wirds. Horch! Tritte auf den Stiegen! Haftig fährt sie empor in Fiebergluth — Herein stürzt Victor mit entstellten Zügen Und ruft, die Stimme zitternd noch vor Wuth: "Ihn traf, was er verdient! Am Boden liegen Ließ ich den Schändlichen in seinem Blut." Auf einmal sinkt todblaß, schlaff alle Glieder, Wein Held zu Seiten der Geliebten nieder.

Sie wirft sich über ihn; klar wird ihr jett, Daß er verwundet worden im Duelle: "Er stirbt, weh! stirbt um meinethalb! Rings nett Sein Blut den Boden mit der rothen Belle! Helft! er stirbt sonst," ruft sie aus entsett. Horch! wieder hallen Tritte an der Schwelle: Die Sekundanten Victors, zwei Berliner, Mit einem Bundarzt sinds und einem Diener.

"Da seht ihn! Sich entwindend meiner Hand, Als ich ihn eben zu verbinden dachte, Amalie! rusend, ist er sortgerannt." Der Bundarzt so; er kniete nieder, machte, Die Bunde Victors prüsend, den Verband Und ries: "Dankt Gott, der schützend ihn bewachte! Benn tieser nur um Breite eines Haars Die Rugel drang, sein Tod, sein sichrer, wars! "Jett aber hoff ich, daß er schnell gesunde, Und ohne schlimmre Folgen bleibt der Zwist." Darauf der Andern Einer: "Mir ward Kunde, Daß der Franzose schwer getrossen ist, Doch töbtlich nicht; drum, bis geheilt die Bunde, Gönnt ruhig hier dem Grasen Bictor Frist! Bersolgung ist für ihn nicht zu besorgen. Lebt wohl! wir kehren wieder früh am Morgen."

Sie gehn. Amalie, die, ihn zu pflegen, Raftlos am Lager des Geliebten weilt,
Schwört: "Schlaf nicht foll sich auf mein Auge legen, Bis meines Theuern Schmerzenswunde heilt!
Ach! all dies Weh, er leidets meinetwegen — Herr Gott! wenn ihn der Tod nun doch ereilt!" — Doch nein! Erwachend bald zu neuem Leben, Bermag vom Pfühl sich Victor zu erheben.

Erst noch, weil er vom Blutverlust ermattet, Rath ihm der Arzt, daß er die Fahrt verschiebe; Doch bald in Badens Gärten, tief beschattet, Durch seiner Freundin nun noch heißre Liebe Genest er völlig, und ihm wird gestattet, Zu solgen seinem glühnden Wandertriebe. So sehn wir denn die Zwei am Pfingstsesttage Bereit, daß an den Rhein der Zug sie trage.

Bir eilen gleich borthin. Bon Herrn und Damen Boll ift bas Dampfschiff längst auf allen Sigen; Mit rothen Büchern, Rheinlaufpanoramen Bewehrt sind alle, und sie alle spigen Den Bleistift schon, um die berühmten Namen Im Handbuch anzustreichen ober Stizzen Ins Tagebuch zu zeichnen — rings in britt'scher Mundart tont vögelartiges Gezwitscher.

Altenglands hohen Abel, nämlich Schneiber, Die sich zu Bärs aufblähn, gewahrt man bort; Wie sie sich selber fabricirt die Kleiber, Creirte Jeber selbst sich auch zum Lord; Nach Hause ruft sie jest das Handwert leider, Nachdem sie jüngst an "allerhöchstem Ort", Ich weiß nicht wo im Süden ober Norden Bon Deutschland, auf dem Ball empfangen worden.

Natürlich fehlt auch nicht ein heer von Misses, Die mit dem Murray und dem Perspektiv Bon Pol zu Pol trot jedes hindernisses Die Welt durchstreisen harmlos und naiv. Wie ganz, o ältester Tourist, Ulysses, Nicht stellen sie in Schatten dich, wie tief, Denn ihrer Jegliche mit siedzehn Jahren Mehr schon als du bestand sie der Gefahren.

Nicht endend tönt von ihren Rosenlippen Das Beautiful! o very sine indeed! Allein hinweg! ben Honigseim zu nippen Bon ihrem Mund, dir gönn' ich nicht, mein Lied! Mein junges Baar, das an den Felsenklippen Und Rebenhügeln rheinhinunter zieht, Mußt du begleiten, wie es glückberauscht Blide, die mehr als Worte sagen, tauscht!

Borbei schon glitt mit burggekrönten Zinnen Gleich Meereswogen, die im Sturm erstarrten, Die Hardt an ihren Bliden; schnell von hinnen Geht es zu dem berühmten Rosengarten, Um den sich grauer Sagen Schleier spinnen, Und zu des alten Worms bemoosten Warten, Wo Hagen, Gunther aus dem finstern Zwinger Erstaunt aufs Dampsschiff beuten mit dem Finger.

Dann zeigt das stolze Mainz sich, dessen Rheinsest Noch fortlebt in der Minnesänger Reim; Drauf — ach, so sinkt in Schutt, was noch so steinfest! — Die Pfalz des großen Karl zu Ingelheim, Und rechts die Orte all, wo man beim Weinsest Most keltert, süßer noch als Honigseim — Jest eben steht in Blüthe der von anno Sechzig und neun — dann folgt der Thurm des Hanno.

Und nun, wo zwischen Felsen blau und stählern Der Strom sich Bahn bricht mit beschäumten Wellen, Beginnt mit seinen dust'gen Wisperthälern, Mit seinen halbzerfallnen Klosterzellen Das Wunderland, das lange den Erzählern Ein Eben der Romantif war; Capellen Und Siedeleien noch mit Erucisizen Sind dort zu schaun, doch Gnomen slohn und Nixen.

Bon all den Liedern, die sie oft zum Piano Gesungen, hat den Kopf Amalie voll Und denkt, daß auf dem Felsen, wie Brentano Sie sang, die Lorelei sich zeigen soll; Bergebens! Unsre Zeit, die sich um Guano Nur kümmert und um Dampf und Durchsuhrzoll, Beut, ach! von Tag zu Tag ein schlimmres Feld Für schöne Wesen aus der Fabelwelt.

Sprich, ober ärgern dich die deutschen Maler, Beil unter ihrer Hand dein Contersei Tagtäglich süßer wird, sentimentaler, Und scheucht dich das, o schöne Lorelei? Dein Zaubersitz erschien als nackter, kahler Steinhausen, als das Dampsschiff fuhr vorbei; Pistolen wurden viele abgeschossen, Doch Antwort gab das Echo nur verdrossen.

Richt folg' ich hier bes Rheines weiterm Kurs, Sonst zeiht verpönter Landschaftschilderungen Mich die Kritik unwilligen Gemurrs. Abbrech' ich drum, durch ihr Gebot gezwungen, Denn ganz vergebens wäre mein Recurs An große Dichter, die vordem gesungen; Wie schildern Sophokles, Homer die Landschaft! Hätt' ich mit ihnen irgend nur Verwandtschaft!

So, während ich von Deutschland Abschied nehme, Muß ich mich noch beschäft'gen mit Lappalien, Wie unsere Schreiber eitle Theoreme. — Doch nun geschwind zu Victor und Amalien! Nicht scheint es, daß es allzu sehr sie gräme, Ihr Deutschland zu vertauschen mit Italien, Denn, kaum noch angelangt in Rotterdam, Begeben sie sich an den Hafendamm.

Doch nach Neapel geht von bort kein Riel, Wie man ersieht aus Hendschels Telegraphen. (Einbild' ich mir auf diese Berse viel; Seit lang schon ließ der Ehrgeiz mich nicht schlafen, Das Fahrtenkursbuch selbst dem höhern Styl Des Epos zu erobern.) Unserm Grasen Blieb keine Wahl drum, als mit seiner Theuern Zunächst den Küsten Englands zuzusteuern.

Hier fragt der Leser: Sind nicht selbst im Jänner Die Alpenpässe nach Italien frei? Warum denn, statt des Weges übern Brenner, Die weite Meersahrt durch Biscapas Bai? — Erwidern muß ich dir darauf, mein Gönner: Den Seeweg halten einmal unfre Zwei Für reizender, als jenen; und wie ließe Sich rechten mit des jungen Paars Caprice?

Hoch geht bas Meer; nur zagend klimmt ber Junge Empor zum Mastkorb, er, ber sonst so breift, Indes die See bas Schiff in milbem Schwunge hin über ihre Wogenberge reißt. Ihr seht, mein Lied bewegt sich hier im Sprunge Und gleicht, wie das man am Schahname preist, Bergströmen, die vom Felsen schäumend stürzen; Gut ists, dies Buch auf solche Art zu kurzen.

Ja, mitten auf bem Meer zu ihrem Jammer Schon liegen meine Beiden zwischen Kranken Und Stöhnenden in dunkler Dampsichiffkammer; Beim Sturmesheulen, beim Geächz der Planken Fast glauben sie, daß sich die letzte Klammer, Die noch das Schiff hält, löse; wer solch Schwanken Zum ersten Mal erlebt, solch Bretterkrachen, Der denkt, sein Testament schon muff' er machen.

Doch leiber kann ich nicht mit Schiffbruch dienen; Um Kiele zeigt sich kaum der kleinste Leck; Nach wenig Stunden steigt aus den Cabinen Das Reisepersonal auf das Berdeck, Und unfre Zwei, noch mit verstörten Mienen, Erholen sich von Krankheit und von Schreck, Da sie der riesigen Weltstadt auf dem breiten Strombett der Themse nah und näher gleiten.

Durch Nebel, die auf Strom und Ufer lasten, Auftauchen Dächer mit den schwarzen Schloten; Bisweilen hinter einem Wald von Masten, Den Qualm zertheilend, bricht im blutigrothen Gluthschein die Sonne durch, und mit gebraßten Segeln und Kaan von Schissen und von Booten Erglänzt der Strom, dis nebelüberraucht In gelben Dunst von Neuem Alles taucht.

Ans Ufer nun und in dem Ruß 'der Gassen hin durch die mächtigste der Metropolen! Richt ihre Menschenfluth weiß sie zu fassen Und würgt in Essen voll von glühnden Kohlen Tagtäglich Hunderte von leichenblassen Söhnen des Jammers, sowie den Joolen Bon Stein und Erz die Bunier vor den Schlachten Im seur'gen Ofen Menschenopfer brachten.

Bon Dächern, Häusern, Brüden, weiten Pläten Welch endlos unermeßliches Gewimmel!
Dort wogt mit Fracht von allen Erdenschätzen Bei Tag und Nacht ein brausenbes Getümmel; Daneben schaun Berzweiflung und Entsetzen Mit hohlen Augen zum verhüllten himmel, Der über ihnen hängt in grauer Leere, Als ob kein Blau, kein Gott da droben wäre.

Dies Babylon, dies Weltemporium — Byzanz erbleicht und das Korinth der Griechen Bor seinem Glanz! Und dennoch, seht euch um: Ein großes Lazareth von Lebenssiechen Erblickt ihr, wo mit blassen Lippen stumm, Noch grausenvoller als mit lauten Flüchen, Das Elend klagt. D, nicht ermessen Sonden Die Tiese deiner Wunden, reiches London!

Wen faßt nicht Graun vor beinen Milliarben, Wenn er die wimmernden, zerlumpten Kleinen Am Strand und in der Straße der Lombarden Nachts lagern sieht auf talten Pflastersteinen; Wenn er gedenkt, wie oben in Mansarden Um Brod die Kinder armer Mütter weinen, Und wie der Sünde schon die jungen Seelen Als einer lieben Braut sich anvermählen!

Glücklicher Die, die früh bereits der Tod Aus dieser Welt des Jammers nimmt von hinnen, Als jene Blassen, die vom Morgenroth Bis Dunkel in den Faktoreien spinnen, Um für den Mittag einen Bissen Brod, Zur Nacht ein hartes Lager zu gewinnen, Wenn andre Kinder spielen auf der Wiese, Fern von der Luft des himmels welken diese.

Eur Feld, ihr Pflüger, euer Gras, ihr Mähder, Sie kennen es vom Hörensagen kaum!
Das Drehen, Treben nur der Eisenräder
Bernehmen sie im dumpsen, finstern Raum,
Und Schwindel fühlt zulet im Haupte Jeder,
Und Bände, Boden, himmel noch im Traum
Sieht er, so wie die Räder, wirbelnd kreisen —
Ein Jahr schon schafft die Kinder um zu Greisen.

Allein warum führt mich zu diesem blonden Geschlecht Englands mein böser Genius, Daß mir der Anblick solcher Bagabonden, Wie man sie nennt, das Herz zerreißen muß? Fortmachen will ich mich aus diesem London; Zugleich drängt mein Gesang mich ja zum Schluß, Auch trifft sichs glücklich, daß mein Baar alsbald Sich sehnt, zu wechseln seinen Aufenthalt.

Einst Morgens kehrten sie von weiten Wegen, Die Hauptstadt zu beschaun, in ihr Logis Bei Hahmarket aus Nebel heim und Regen (Denn selbstverständlich sind in London die); Im Corridore des Hotels entgegen Trat ihnen da ein Schiffsherr, grüßte sie Und sprach: "Sie reisen, hör' ich, nach Neapel? Wohl! Morgen geht mein Schiff dahin von Stapel."

Drauf mancherlei beginnt er auszukramen Bu seines Dampsboots Lob — es hieß the Eagle, Und sehr willfommen heiß' ich diesen Namen, Ich werf ihn gleich in meinen Bersetiegel. — Prächt'ge Salons hab' es für Herrn und Damen; Das Wetter auch, den glatten Meeresspiegel, Den günst'gen Fahrwind hebt er an zu preisen, Und gleich beschließt mein Paar, mit ihm zu reisen.

Das Beste scheint, an Bord bereits zu schlafen, Denn in der Frühe, wenn der Tag erglimmt, Berlassen soll der Dampfer schon den Hafen; Beim Sonnenuntergange drum aufklimmt Amalie zum Berded am Arm des Grafen; In die Cabine, die für sie bestimmt, Eintreten sie; da hinter Bictor schnell, Ihn rusend, kommt ein Diener vom Hotel.

"Herr Graf, es warten Ihrer wicht'ge Briefe; Doch ber Empfang von Ihrer eignen Hand Wird auf der Post verlangt; daß ich Sie riese, Bom Gasthof hat man mich hierher gesandt." — Er sprachs; dann suhr er fort und machte tiese Berbeugungen: "Belieben Sie, ans Land Mit mir zu gehn! Bald wird die Post geschlossen, Doch sahren schnell die Londoner Carossen."

Die Hand Amalien reichend: "Kind, behüte Der Himmel dich!" — sprach Bictor — "zum Empfang Der Briefe eil' ich fort; in der Cajüte Hier bleib allein, doch nur minutenlang! Heim kehr' ich, eh das Abendroth verglühte." Ein Kahn trug ihn, in den er eilends sprang, Ans Ufer hin, und schnellen Schritts durchmaßen Er und der Diener ein'ge Hafenstraßen. "He, Coachman!" ruft der Führer und thut schned Den Kutschenschlag, als Jener vorfährt, auf;
"Zur Bost in aller Eile!" — Very well! —
Mein Held steigt ein, und in geschwindem Lauf Forteilt der Renner — wenn im Bahnhof gell Die Pseise tönt und vorwärts mit Geschnauf Das Dampsroß stürzt, nicht schneller mag es gehn; Kaum, was vorübersliegt, kann Bictor sehn.

Dunkel und dunkler wirds, seit lang schon braust Der Wagen durch die Gassen ohne Rast. Wo mag die Post nur bleiben? Weiter saust Der Renner, weiter stets in wilder Hast. Ganz Nacht nun ist es, daß man kaum die Faust Noch vor dem Auge sieht. Bictor erfaßt Den Griff der Thüre, doch sie ist verrammt, Bergittert sind die Fenster allgesammt.

Er tobt, er ruft mit Donnerstimme: Halt! Doch übers Pflaster hin mit dumpsem Dröhnen Stets schnell und schneller gehts; nach außen hallt Rein Laut von seinem Aechzen, seinem Stöhnen. Die Eisengitter will er mit Gewalt Losbrechen, doch die sesten Stäbe höhnen Die schwache Hand — er sucht die Thur zu sprengen, Doch bleibt gesangen in dem Raum, dem engen.

Und rasselnd weiter, Stunden hinter Stunden, So wie im Sturme wird er sortgetragen. Zulet ist die Besinnung ihm geschwunden; Als sie ihm wiederkehrt, still halt der Wagen. Empor sich rassend, mit der Hand voll Wunden Aufs Reu' sucht er die Fenster einzuschlagen; Umsonst — er lauscht nach außen hin — ringsum, Wie auf dem Friedhof, ist es todtenstumm.

Wie lang er bald in Ohnmacht, bald im grimmen Buthausbruch hingebracht, er weiß es nicht. Auf einmal ists ihm da, er höre Stimmen Bon ferne schallen; fahler Schimmer bricht Durchs Fenstergitter ein mit mattem Glimmen; Dann höher, höher wird das Dämmerlicht, Und er vernimmt den Hall von nahen Tritten; Ja, Männer kommen da herangeschritten.

Arbeiter sind es, Maurer, die vor Tag Schon nach der Stadt zu ihrem Handwerk gehn; Sie sehn, nicht fassend, was geschehn sein mag, Die Kutsche pferdlos auf dem Felde stehn. "Haut auf!" ruft Victor, "sprengt den Kutschenschlag! Ich bin gefangen!" — Erst verwundert sehn Sich Jene an und starren wie Beherte, Dann an die Kutsche legen sie die Aerte.

Gesprengt ist flugs die Thür, und voll von Blut An Händen und an Stirn steigt Victor aus; Erfrischend fallen auf die Fiebergluth, Die ihn durchtobt, die Tropfen Morgenthaus. Wo ist er? — Auf die Fragen, die er thut, Wird Antwort ihm, daß bis ans erste Haus Von London noch zwei Stunden Weges seien; Hier auf dem Blachseld ist er, ganz im Freien.

Richt, wie und was mit ihm geschen, benkt er; Amalie nur, die auf dem Schiff geblieben, Füllt seinen Geist, und nach der Stadt hin lenkt er Die Schritte, athemlos von Angst getrieben. Die Stirn bisweilen wie verzweifelnd senkt er, Wenn er sich malt, was mit der Einzig-Lieben Indeß vielleicht geschehn; dann ausgerafft Zum Gange spornt er sich mit neuer Kraft.

Er steht am Thor. Ein Wagen nun! Geschwind Zum Hafen hin! Sein letztes Hoffen hängt An jedem Augenblick, den er gewinnt. Durch Straßen, über Quais und Plätze sprengt Der Renner mit dem Cab schnell wie der Wind. Am Hasen hält er; durch die Menschen drängt Ans Wasser Victor sich, späht allumher, Allein sieht keine Spur des Dampfers mehr.

"D", ruft er aus und blickt aufs Meer mit stieren Augäpfeln hin, "entladen alle Wetter Sich benn ob meinem Haupte und dem ihren? Wo bliebst du, hohe Königin der Bretter Und meines Herzens? Hat dich zu entführen Der Capitan gewagt, der als honetter, Gefäll'ger Mann sich mein Bertraun gestohlen?" — Er ächzt, er stöhnt, er kann kaum Athem holen.

Bei Dunkelwerden — so wird ihm Bescheid — Ist gestern schon der Eagle abgesahren. Starr steht, wie leblos, Bictor lange Zeit; Aufsahrend dann sich rauft er in den Haaren Und schlägt sich wild die Stirne, tobt und schreit; Und um ihn aus gedrängten Menschenschaaren Ertönts und von der nahen Schiffe Borden: "Mit ihm nach Bedlam! er ist toll geworden."

## Driftes Buch.

## Die Pacific-Eisenbahn.

Seit meinem Riel ber lette Vers entquollen, Sah ich den Mond sich droben dreimal runden Und wieder abwärts in den Neumond rollen, Doch fort und fort hofft' ich umsonst auf Kunden Von Victor und Amalien; als verschollen Mir galten sie und aus der Welt geschwunden; Nach allen Erdenzonen sorschend schrieb ich Um ihrethalb, doch ohne Nachricht blieb ich.

Wie Victor klagte, daß ob seinem Haupt Und ihrem alle Wetter sich entladen, So schien dieselbe Klage mir erlaubt. Denn, war an weltentlegenen Gestaden Die Sängerin ihm und dem Ruhm geraubt, So trug ich minder nicht als er den Schaden. Entrissen, sagt' ich mir mit trüber Miene, Wie ihm die Braut, ist mir die Heroine. Begreiflich kam mein Epos ganz ins Stocken, Und schlaslos deshalb lag ich manche Nacht. "Mit dem Berleger", sagt' ich mir erschrocken, "Hab' ich auf Ostern den Bertrag gemacht; Die ersten Bogen wurden, eh noch trocken, Tagtäglich in die Druckerei gebracht — Und nun, wie nun erfüll' ich meine Pflichten? Wer sehrt die Kunst mich, ohne Stoff zu dichten?" —

Oftmals rief ich mit andachtvollem Sinn Euterpe an, Kalliope und Klio:
"Benn ich von je euch treu ergeben bin,
So helft mir, helft!" — Allein dem Musen-Trio Bar nichts bekannt von meiner Sängerin, Die nun die Welt durchstreift gleich jener Jo, Der wuthgestachelten durch Junos Bremse, Und mir zuletzt verschwunden auf der Themse.

Bon Bictor auch nichts wußten sie zu melben, Ob wirklich unser junger Diplomat In Beblam weile — brum nach andern Helben Mich umzusehn mir gaben sie den Rath: "Wie wär' es mit Arminius und Thusnelben?" Bon meines Epos Schiffbruch in der That Empor schon blickt' ich, wie zu einem Pharus Zum Teutoburger Wald mit seinem Barus.

Da hente, Mittwoch in der Abendspäte Bor meine Wohnung sprengt ein Post-Courier Und tritt zu mir mit mächtigem Packete. Ich öffne: Himmel, welch ein Stoß Papier! Berichte sinds, aussührliche, complete Bon meinen Liebenden; der Wochen vier, In Berse sie zu bringen, werd' ich brauchen; Laßt mich nur gleich den Kiel in Dinte tauchen! Durch Abenteuer, Drangsal und Gefahr, In tausend Krümmungen hat der Mäander Des Schicksals hingeführt mein Liebespaar, Und viel von dem, was sie erlebt selbander, Klingt fast unglaublich, fremd und wunderbar; Kaum Dumas schuf, der große Alexander, Im Monte-Christo tollre Aventüren, Als hier gesponnen des Geschicks Walkuren.

So fährt benn fort die epische Camöne: Als Bictor von dem Schiff hinweggegangen, Allein in der Kajüte blieb die Schöne; Dort eine Mandoline sah sie hangen, Entlockte ihren Saiten leise Töne, Doch ließ daß Spiel sie bald; geheimes Bangen Beklemmt ihr Herz; für sie sind schon Sekunden Der Trennung von dem Theuern lang wie Stunden.

Ja, dieses ist das hohe Lied der Treue, Und wißt, daß wegen des Gedichts Woral Ich nicht den strengsten Sittenrichter scheue! Mein Liebespaar steht da als Ideal Und Borbild jeder Tugend, und ich freue, Ihr mögt mirs glauben, mehr mich meiner Wahl, Als wenn ich Aucassin und Nicolette, Ja Leila und Medschnun erlesen hätte.

Amalie also, wie sie spät und später Es werden sieht, fühlt ungeduld'gen Drang; Wenn Schritte der Matrosen oder Waiter Erschallen, schon zum freudigen Empfang Victors erhebt sie sich. Noch, daß Verräther Ihn fortgelockt zu seinem Unglücksgang, Nicht kommt ihr der Gedanke, doch beklommen Sich fragt sie: was verzögert so sein Kommen?

Sie nimmt nochmals herunter die Guitarre, Um zu beschwicht'gen ihre Ungeduld, Und summt die Weise: Harre, Herzchen, harre! Die sie als Kind in Schlummer oft gelullt; Da — und es ist, als ob ihr Blut erstarre — Hernieder vom Verdecke hallt Tumult Zu ihrem Ohr, als lichtete das Schiff Die Anker bei der Pfeise gellem Pfiss.

Erst sitzt sie da, gebannt vom regungslosen Entsetzen — horch! sich langsam zu bewegen Beginnen schon die Räder, der Matrosen Hoiho! erschalt, und von der Schaufel Schlägen Hört man die Wellen an den Seiten tosen; Der Thüre wankt Amalie entgegen; Aufklimmen zum Berdeck die Treppenstusen Und "Bictor sehlt noch, wartet!" will sie rufen.

Allein verschlossen sindet sie Die Thur; Sie ringt verzweiflungsvoll mit aller Kraft, Sie aufzuthun, und rüttelt für und für An ihren Fugen, bis die Hand erschlafft; Run wird ihr schrecklich klar, daß Ungebühr Im Werk ist, daß man in Gesangenschaft hinweg sie führt. Sie ächzt, sie schreit vor Jammer, Doch dringt der Ruf nicht auswärts aus der Kammer.

Und das Gewog des Wassers, das Gerolle Der Räder tönt von außen an ihr Ohr. Bon Neuem, ob die Thür nicht weichen wolle, Bersucht sie, doch vergebens wie zuvor; Und auf den Boden sinkt sie hin, und tolle Gebilde ziehn, ein grauser Larvenchor, Ihr durchs Gehirn — mit Tod, nein mehr, mit Schande, So glaubt sie, droht ihr eine wüsse Bande.

Dann wieder sprang sie auf aus wilden Träumen, Ins Dunkel starrend, das sie rings umgab. "Mich zu befrein, warum noch länger säumen? Gähnt nicht rings um mich her das nasse Grab?" Doch, ob von außen laut die Wellen schäumen, Sie sucht vergebens einen Weg hinab; Um Boden, das Bewußtsein hingeschwunden, Liegt sie zulett in Ohnmacht viele Stunden.

Als sie erwacht, durch die Kajuten-Fenster Mit rothem Scheine bricht die Morgengluth; Sie glaubt, es hätten nächt'ge Traumgespenster Sie nur umschwebt bei wildbewegtem Blut; Doch als sie sieht, wie über unbegränzter Meersluth weithin die himmelsbecke ruht, Als durch die Wellen sie dahingetragen Vom Schiff sich fühlt, ersaßt sie wieder Zagen.

Und Alles — sie durchzuckt ein jäher Schreck — Taucht wieder vor ihr auf: ihr Unheilsloos, Das erst nur ferne wie ein dunkler Fleck Bor ihrem Geiste stand, tritt riesengroß Bor sie dahin, und jäh sich vom Berdeck Hinabzustürzen in des Meeres Schooß, Auf dem sie hülflos auf und nieder treibt, Das scheint die einz'ge Rettung, die ihr bleibt.

Doch, wird sie selbst um den Trost nicht bestohlen? Gefangen ist sie ja in der Cabine; Dann denkt sie: hatte Bictor nicht Pistolen? Ans Fenster gestern hinter die Gardine Hat er sie hingelegt; sie will sie holen; Da — und ihr ist, als ob an einer Mine Zu ihren Füßen schon der Zunder glimme — Nicht fern der Thür vernimmt sie eine Stimme. "Horch — Schritte! Einer von der argen Rotte, Gewiß ein frecher Ehrenschänder, naht! Allein heim send' ich ihn mit Hohn und Spotte; Zu Schanden werden soll sein Attentat! Ich schieß' ihn nieder, beim lebend'gen Gotte! Eh er die Schwelle überschritten hat."
So, hoch die Terzerole haltend, denkt sie; Doch Keiner kommt — die Wasse wieder senkt sie.

Sie lauscht angstvoll, doch hört nur aus den Raan Der Schiffer Ruf, die auf und nieder klettern, Und wie im Wellentakt der Ocean Sich um den Schiffskiel schmiegt — da klingt mit Schmettern

Ihr ein Gesang von trefslichem Sopran Auf einmal an das Ohr. Schon von den Brettern Meint sie, ist ihr bekannt die Mesodie; Ja, deutsich tönts: Di tanti palpiti.

Nicht lang, und eine andre Stimme hallt Schmelzend zu ihr herüber: Casta diva; Und wieder eine andere, ein Alt, Beginnt: O pescator! wie an der Riva Benedigs Gondolier; dazwischen schallt Die Serenade, die Graf Almaviva Rosinen bringt; dann, horch! von Macbeths Lady Das Trinklied und ein Duo aus Tancredi.

Obs vor den Ohren ihr im Fieber fause, Ob unter Narren, selbst verrückt mit ihnen, In haft sie sei in einem Frrenhause, Fragt sich Amalie — und von Cavatinen, Bon Arien, Canzonetten ohne Pause Ertönt die Luft, und Klang von Mandolinen Begleitet alle die Gesangfiguren, Cadenzen, Triller und Coloraturen.

Noch glaubt Amalie staunend sich vom Wahne Des Traums bestrickt; da ängstlich horcht sie auf: Neu die Bistole mit gespanntem Hahne Ergreift sie, nach der Thür gekehrt den Lauf. "Man kommt, und sicher mit verruchtem Plane! Doch nicht ergeb' ich mich um leichten Kauf," Denkt sie und hält die Wasse hoch erhoben; Da wird der Riegel von der Thür geschoben.

Und sieh! im schwarzen Frack vom neusten Schnitte Eintritt ein alter Herr. Belegt mit Roth
Ist seine Wange, und mit seiner Sitte
Berneigt er vor Amalien sich bevot:
"Berehrtes Fräulein! kommen Sie, ich bitte;
Servirt zum Frühstück ist die Table d'hote,
Und Sie, der Opernbühne größte Zierde,
Erwarten alle Gäste mit Begierde.

"Bergebung, Gnädigste! Daß diese Fahrt Zu Ihrem Heile dient, ich kanns beweisen. In Deutschland hab' ich keine Kunst gespart, Sie zu bestimmen, um mit mir zu reisen; Sie wollten nicht — wohl denn! auf andre Art Kam ich zum Ziele, denn die Noth bricht Gisen. Sie Ebelperle aller Sängerinnen, Mehr noch hätt' ich gewagt, Sie zu gewinnen!"

Amalien siel vom Auge Schupp' auf Schuppe, Daß dies derselbe schlaue Pankee war, Der sich bemüht, mit seiner Sängertruppe Meerüber sie zu führen letztes Jahr. Den Capitan hatt' er als Gliederpuppe Gebraucht, um unser unvorsicht'ges Paar An Bord zu ziehn; vor keiner List erschrocken Dann wußt' er Bictor auch hinweg zu locken. "Berruchter!" — rief Amalie — "zu Schanden Soll Guer Plan mir werden! Meinen Fluch Schon jetzt auf Euer Haupt! Und wenn wir landen, Anklagen will ich Euch um den Betrug." Drauf Jener: "Meine Gnädigste! Sie standen Stets in dem Ruf als überlegt und klug; Und thöricht, wenn Sie kurz nur drüber sinnen, Wird Ihnen bald erscheinen solch Beginnen.

"Einsehn Sie, wenn verblendet nicht vom Hasse, Daß sich ein freier Bürger nicht so leicht Anklagen läßt. Wie, wenn nun Ihre Kasse Richt bis zum Ende des Prozesses reicht? Mit sich zwar führen Sie vielleicht, ich fasse, Des Grasen Creditive; doch mir däucht, — Dies zu bemerken muß ich mich erdreisten — An Sie wird Niemand Zahlung darauf leisten.

"Ja, glauben Sie, Berehrteste, verrathen Sind Sie in unserm Land, so lang allein; Doch, barf ich Sie durch die Bereinten Staaten Geleiten, ein Triumphzug wird es sein; Wehr als bei Ihren beutschen Potentaten Trägt drüben Ihnen jeder Triller ein; Für jede Arie wird von mir ein voller Geldsack gezahlt, baar Dollar neben Dollar."

"Mir aus den Augen, Unverschämter! Rimmer In Eurem Dienst sing' ich nur eine Note; In meine Nacht fällt nur ein Hoffnungsschimmer, Daß übers Meer ich bald auf andrem Boote Heimkehren könne. Im Rajütenzimmer Laßt mich allein fortan!" — Amalie drohte, Indem sies sprach; ihr Auge sprühte Feuer, Und Jenem schiens bei ihr nicht mehr geheuer.

Nun, mit der Zeit wird sich ihr Trot schon brechen! Denkt er bei sich, den wir als Mr. Ritson Bon jett an kennen. Nochmals dann zu sprechen Beginnt er: "Bitte, sich nicht zu erhitzen." — Doch unsre junge Helden schencht den Frechen Hinweg mit ihres Auges zorn'gen Blitzen; heiß strömt aus ihren Augen Thrän' auf Thräne, Und rückwärts sinkt sie in des Sessels Lehne.

D, wohl begeistern könnten sich Tragöben Am Schmerze, ber in ihrem Busen brennt! Sie denkt an Victor, wie sie durch den öben, Den weiten Ocean von ihm getrennt, Wie sie, verlassen und ein Opfer schnöden Verrathes, auf dem wilden Element Umhergeschleudert wird — vergebens sucht Ihr Geist ringsum nach einer Rettungsbucht.

Bon ihm getrennt, den sie so kurz beseffen! — Und ganz in ihres Herzens Gram verloren, Der wie das Meer umher so unermessen, Berwünscht sie oft den Tag, der sie geboren, Und wenn zu ihr von den Sopranen, Bässen, Den Altos, Baritonen und Tenoren Die Solos, Duos und Terzette tönen, Glaubt sie, daß ihren Kummer sie verhöhnen.

Allein bleibt sie, und Tag' um Tage rinnen Dahin, daß Niemand sie zu stören wagt; Den Diener nur, der sie beim Tagsbeginnen In Devotion, was sie besehle, fragt, Sonst keinen sieht sie; doch wie Königinnen Zu ehren scheint man sie, und was sie sagt, Wird slugs vollbracht in ehrsurchtsvoller Hast, Als ware dieses Dampsichiff ihr Palast. Rachdem sie lang ben Schmerz gewähren lassen, Sagt sie sich endlich, nuplos sei'n die Zähren. Auf Mittel muß sie sinnen, Plane fassen, Um bald zu ihrem Bictor heimzukehren; Und mag sie immer den Berräther hassen, Doch seinen Beistand kann sie nicht entbehren: Denn Gold und Briefe, wie ihr Lebensglück, Bei dem Geliebten blieben sie zuruck.

Einst klopfts an ihrer Thür. "Da naht mein Dränger", Denkt sie: "entblößt von jedem andern Schutze, Wie wies' ich thöricht ihn zurück noch länger, Statt daß ich ihn zu meinem Plane nutze? — Herein!" Und siehe! vor ihr stehn drei Sänger In Galakleidung und in vollem Putze Bon Busennadeln, Diamantenringen, Die sie an dem und jenem Hof empfingen.

Anhebt der Sprecher: "Gnädigste, Sie sind Gehorsamst zum Concerte eingeladen, Das Abends acht Uhr auf dem Deck beginnt. Wenn Sies mit Ihrer Gegenwart begnaden, D, zu dem Glücke, daß uns Meer und Wind So eilends zu der neuen Welt Gestaden Hintragen, wird sich noch das höchste fügen, Das je uns ward auf unsern Wanderzügen."

Amalie sagt ihr Kommen zu. Zwar stumpf Ift sie für Schmeichelei und Huldigungen — Ach, wie erblaßt der glänzendste Triumph, Den sie vor Kaisern, Königen errungen, Bor einem Blick von Bictor! — aber dumpf Und von des Meeres salz'gem Dust durchdrungen Ist ihr Gemach; den Puls, den sieberischen, Will sie in freier himmelssuft erfrischen.

Als hingeschwunden dann des Tages Rest, Tritt Mr. Ritson ein im eleganten Salonkostüm: "Geruhn Sie, mir zum Fest Bu solgen, Gnädigste? Dem Schwetverkannten O welcher Trost ist das." Er sprichts und läßt An seinem Ringe bligen die Brillanten. Schlank, sast als ob geschnürt, ist seine Taille, Das Knopsloch schmüdt ihm eine Kunstmedaille.

Wohl glaubt er noch, zum Trot ben sechzig Jahren, Daß er in manche Herzen Neigung flöße. Wer wird auch die Perrücke gleich gewahren? Aufs Deck, erfüllt von des Momentes Größe, Führt er die Sängerin; da, horch! Fanfaren Und hochaufschmetternde Drommetenstöße! Zugleich gen Himmel slammen Girandolen — Die Feier, die er für ste anbesohlen.

Umschlungen ist von buntem Lampenkranz Der Rand des Schiffes, und in ihrem vollen Kostüme wandeln durch den Lichterglanz Die Herrn und Damen, welche singen wollen; Man hälts für einen bunten Mummenschanz Bon Helden-, Buffo-, Primadonnen-Rollen, Und von Rossini, Verdi, Donizetti Vertreten sind die sämmtlichen Libretti.

Richt fehlt Semiramis und nicht Lucrezia, Und Edgar, der Verliebten Blüthe, nicht (Beklatscht mit Enthusiasmus wird er stets ja, Wenn er sich bei Galopp-Musik ersticht), Auch nicht dein eisersücht'ger Mohr, Benezia, Und nicht Franz Moor, der arge Bösewicht — D Shakspear, Schiller, gebt Pardon den Sündern, Die euch für Texte schlechter Opern plündern. Man glaubt, in Cabets Bunderland Jearien Zu sein; und als Paccini's Niobe, Hellschmetternd wie ein Bogel der Canarien, In Prachteadenzen klagt ihr Herzensweh, Uls mit Bravour in Duos, Trios, Arien Dann der Sopran das dreigestrichne G, Der Basso kühn das tiese E erreicht, Wer ist, den nicht Bewunderung beschleicht?

Gezeigt so hatte Jeder seine Kunft, Die in Italiens, in Siciliens Städten Den Fanatismus bis zur Feuersbrunst Entfacht, so oft die Sänger aufgetreten. Zulest sett sich Amalie, um die Gunst Des Singens wie aus einem Mund gebeten, Ans Piano in den Kreis der Enthusiasten Und läßt die Finger gleiten ob den Tasten.

Die Saiten heben an, sich sanft zu regen, Und über ihnen leise, hörbar kaum, Ballt ihr Gesang gleich Geisterflügelschlägen, Die uns umwehn in wonnevollem Traum; Es ift, als wall' herab ein Blüthenregen Aus einer andern Welt jenseits vom Raum, Und alle horchen stumm und ahnungsbang; Dann voller, mächt'ger tont ber Saitenklang.

Entfesselt, in dem Sturm der Harmonie Ergießen sich die Schmerzen, die sie quälen. Es ist das Lied, in dessen Melodie Sich Schüllers, Schuberts Genius vermählen: "Des Mädchens Klage." — D, so ward es nie Gesungen! Aus dem Land verlorner Seelen Scheint, überschwer von Weh, der Klang zu sluthen Und im Gesang ihr Herz sich zu verbluten.

Gin Schluchzen ringt, ein halb erstidtes Weinen Hervor sich aus ben brausenden Akforden, Gin Schrei des Heimwehs nach dem Ginzig-Ginen. — Und andachtstill ist es ringsum geworden; Und leiser, gleich als ob sie lauschten, scheinen Die Wellen selbst zu rauschen an den Borden, Indeß vom himmelsdach, dem dunkelblauen, Die Sterne groß und ernst herniederschauen.

Längst schweigt die Stimme; doch in langer Reihe Stehn noch die Hörer da wie festgebannt; Bohl fühlen sie des Liedes höhre Beihe, Die nie Italiens Opernsaal gekannt. — Buletz zu ihr, daß sie Gehör ihm leihe, Tritt Mr. Ritson slehnd, kußt ihr die Hand Und ruft: "D, grausam wär' es über Glauben, Der neuen Belt den Kunstgenuß zu rauben!"

Amalie schweigt; noch die gesungne Klage Fühlt sie im tiesen Herzen widerklingen; Doch Jenem sagt sie zu am nächsten Tage, Sie werde vor Columbias Bürgern singen, Eh neu das Meer sie nach Europa trage — Und nun nach Westen hin mit Windesschwingen! Schon dämmernd hebt mit grünen Ufersäumen Amerika sich aus den Wellenschäumen

Heil dir, Atlantis! Seit die Sklavenhalter, Die schändlichen, zu Boden warf bein Bann, Stimmt jubelnd dir zum Preis auf seinem Psakter Ein Lied der Genius der Menschheit an! Mag rüdwärts starren in das Mittelalter, Wer nicht des Tages Glanz ertragen kann, Allein zu dir, der Freiheit und dem Lichte Rollt über ihn hinweg die Weltgeschichte.

Land Washingtons! aus wildem Kampfgewühl Der Schlachtgefilde, die von Blut noch rauchen, Rimm du die müden Bölker als Ajpl Des Friedens auf! Mit frischen Morgenhauchen Erquicke ihre Stirne dämmerkühl, Und laß sie in das frische Bad sich tauchen, Das die Natur darbeut in deiner Quellen Und Seen und Ströme nie entweihten Bellen!

Schon liegt Europa als ein Trümmerfeld, Boll der Ruinen altberühmter Städte, In denen Nachts der Schrei der Eule gellt, Bor meinem Geist, — verstummt selbst die Gebete Und Threnodien am Grab der alten Welt, Gestürzt die Kirchen wie die Minarete, Statt der Choräle nur der Stürme Heulen, hinhallend durch gebrochne Tempelsäulen.

Dann wird die Sonne, die bei uns gefunken, An deinen Kuften hoch und höher glimmen, Und hell, wie nie noch, der Prometheus-Funken Des Menschen glühn; ich höre schon die Stimmen Bon jungen Bölkern, die begeistrungstrunken Zu höhn, die Keiner noch erstiegen, klimmen, Gipfeln des Geistes, wie wir Alterkranken Sie nie geahnt im schwindelnosten Gedanken.

Doch weh! boshafte Muse, listenreich Ins Unglud lodst du mich, mich, ben Versaffer Borliegender Geschichte. Schredenbleich Les' ich, was du mir da dictirt. Zu Wasser Wird mein gehoffter Ruhm durch diesen Streich, Denn deinethalb mich als Thrannenhasser Wird man verschrein, ja als verbotne Baare Einziehen dieses Epos Exemplare.

"Wohl" — räth man mir — "streich aus die schlimmste Stanze!"

Doch wie erset' ich sie in Eile? Wißt, Auf weitres Manuscript harrt längst die ganze Buchdruckerei und giebt mir keine Frist; Darum ein Blatt aus meinem Lorbeerkranze Muß ich riskiren; mag ein Pietist Anschwärzen mich als Wühler und als Ketzer, Ich liefre Alles unverkurzt dem Setzer.

Auch hoff' ich, wenn man also mich verschreit, Auf irgend einen freundlichen Brotektor, Und daß man Bieles Spikern verzeiht, Indem es heißt: "Wer mit Achill, mit Hektor Stets umgeht, was weiß der von unfrer Zeit?"— Fahr' ich denn fort! Bei Tisch ließ der Direktor Als Feier für die Ankunft in New-York Hoch springen manchen Cliquot-Flaschen-Kork.

Als durch die Schiffsreihn mit gehister Fahne Der Eagle in den weiten Hafen glitt, Wo Völker aller Erden-Meridiane, Weiß, gelb und braun und schwarz von Colorit, Die Decke füllten, eilte zur Douane Der Capitän. Ans Land ging Ritson mit, Den Sängern zu bereiten die Quartiere; Nach Stunden folgten erst die Passagiere.

Mit Menschen aller Typen, aller Racen War überbeckt ber Hafenquai; in langen, Endlosen Zügen wogt' es durch die Straßen, Und Zettel sah man an den Eden prangen Mit Riesenlettern, die zwei Ellen maßen. Amalie Schmidt nach Würden zu empfangen, Bat man das Publikum auf der Affiche; Werth sei im Pantheon sie einer Nische.

Ein Wagen nimmt sie auf am Hafendamme; Dort reicht bei mächtig donnerndem Applaus Ein Senior der Stadt nach dem Programme Ihr einen ungeheuern Blumenstrauß; Und höher auf schlägt der Begeistrung Flamme, Bom Wagen spannt das Bolt die Pferde aus Und zieht ihn durch die Straßen, reichgeschmückt; Zehn Menschen werden im Gewühl erdrückt.

Sodann empfangen (treu nach dem Rapporte, Der mir geworden, mach' ich den Bericht)
Jungfrauen sie an einer Ehrenpsorte Und recitiren ihr ein Lobgedicht; Ansühren würd' ich gern daraus die Worte, Entstellt' ich dadurch meine Strophe nicht; Die Berse sind — mein Wort dasür zum Pfand! — Beinah so schlecht wie die aus Amaranth.

Der andern Chren, die man ihr bereitet, Der Juminationen, Freudenseuer, Laßt lieber mich geschweigen und begleitet Mich zu dem Monstre-Concert (Ungeheuer-Concert), das unser Mr. Ritson leitet. Der Saal gleicht einer unermeßnen Scheuer; Die Ernten Lippe-Detmolds von zehn Jahren Bermöchte man bequem hineinzusahren.

Und erst das Heer der Musici! Vor ihnen Stehn ganze Batterien von Instrumenten; Da schwer die siebenhundert Biolinen Beherrschen kann der Stab des Dirigenten, Sinnt schon Herr Ritson, ob nicht Dampsmaschinen In Zukunft das Orchester treiben könnten. Unsel'ze Sänger! Diese tausendfält'gen Tonmassen, sagt, wie wollt ihr sie bewält'gen?

Boll sind schon alle Sitze; ein Billet Zahlt man mit Pfunden; fernen Kanonaden Bergleichbar, hat, ein tolles Quodlibet Bon Hallelujahs und von Galoppaden, Bon Bolkas neben Mozart'schem Quartett, Das grause Klanggewitter sich entladen: Den Lärm zu tragen, müssen transatlantisch Die Nerven sein; uns ist es zu bacchantisch.

Amalie jedoch erscheint erst später, Nachdem das Donnerwetter schon verhallt; Auf reinern Himmel zeigt das Thermometer, Und wie zum Piano ihre Stimme schallt, Herrscht in dem Raume wieder klarer Aether. Doch reiß' ich los von ihr mich mit Gewalt, Da auf dem Seffel in des Saales Ecke Ich Jemand, der mir wichtig ist, entdecke.

Ein Knabe ist es, der John Thomson heißt. Es scheint, im Anblick unsere Sängrin sonnt Er sich, entzückt an Auge, Ohr und Geist. An seines jungen Lebens Horizont Hat fünfzehn Mal des Jahres Rad gekreist; Sein Kinn ist ohne Flaum, sein Haupthaar blond, Die Stimme Hoch-Diskant, und — wie abnorm! — Tropdem trägt er Cadetten-Unisorm.

Dies Antlit spielt, dies holbe, unschuldsvolle, Das mehr geeignet scheint für Tracht der Damen, In meinem Liede später eine Rolle; Für heute wißt: dem Knaben, John mit Namen, War das Gemüth erfüllt mit bitterm Grolle Auf Gott und Menschheit, weil er im Cramen Jüngst durchgefallen; mit des Schickals härte Im Geiste hadernd, tam er zum Conzerte.

Schon lange hatt' er finfter da gesessen; Almählig dann im Hören und im Schauen Amaliens schwand ihm die Erinnrung dessen, Was ihm geschehn, und wieder aufzuthauen Begann sein Herz. Der Welt umber vergessen, Die Sängerin als Perle aller Frauen Ausmalt er sich; und wärmer, immer wärmer Erglüht für sie der jugendliche Schwärmer.

Kennt ihr von dem versiebten Hirtenknaben Im Theokrit das liebliche Joys, Wie er, in Gram der Liebe ganz vergraben, Bon Amaryllis einzig wiffen will Und zum Geschent ihr Milch und Honigwaben Und Kränze bringt von Wohn und Asphodis Und früh schon, eh der Tag den himmel röthet, Bor ihrer Grotte Liebeslieder slötet?

An diesen liebestollen hirtenjungen Oft mahnen wird uns unser See-Cadett, Dem das Examen leider nicht gelungen; Nur kleidet er sich anstandsvoll und nett, Wenn jener splitternackt umhergesprungen. Auch ist der Bater Johns ein Baronet, Berwandt mit Englands stolzesten Familien, Und jener war ein Halbmensch aus Sicilien.

Allein so ked bei Theokrit der Hirt, So blöd und schüchtern ist Britanniens Sohn: Sobald er sprechen soll, wird er verwirrt, Beiß kaum hervorzustottern einen Ton Und fühlt, wie Alles ihm im Kopfe schwirrt; Trum durchs Examen siel der arme John, Und fürchten läßt sich von des Schicksals Tück, Daß in der Lieb' es ihm nicht besser glücke. Die letten Töne bes Concerts verklingen; Amalie will ben Liedersaal verlassen, Doch jubelnd, wilden Ungestüms umringen Die Hörer sie, und durch die dichten Massen Bersperrt ist ihr der Weg; man will sie zwingen, Im festlichen Triumphe durch die Gassen New-Yorks zu ziehn; auf Schultern fortgetragen, Mit Mühe nur erreicht sie einen Wagen.

Durch Glanz der Lichter, die von Wand zu Wand Der Häuser hingereiht, das Auge blenden, Folgt John ihr nach, gleichwie an sie gebannt, Indeß bei Jubelrusen, die nicht enden, Das Bolt, das neu die Rosse ausgespannt, Vor ihr Hotel sie fährt und Blumenspenden Bon allen Seiten auf sie niederregnen; Doch ihren Blicken bebt er zu begegnen.

Stand nimmt er unter einer Hausarkade Bor dem Balkone, den im Transparent Ihr Name schmückt; und dort wie ein Nomade Arabiens, der nicht Bett noch Wohnung kennt, Die Nacht verbringt er. Als die Serenade Schon längst verhallt ist und kein Licht mehr brennt, Nach dem Balkone mit verliebter Miene Noch starrt der bleiche Zögling der Marine.

Am nächsten Tag traf ihn die Schreckenskunde, Schon morgen wieder werde sein Jool Bon dannen ziehn. Noch in derselben Stunde Schwur er, zu folgen ihr als seinem Bol. Bon Haus her blieben ihm noch ein'ge Pfunde; Was also konnt' ans Meer ihn fesseln wohl? Nach des Examens zweifelhafter Ehre War ihm vergällt die nautische Carriere.

Wir wollen hoffen, daß zu seinem Besten Er den Entschluß gesaßt und nicht aus Spleen; Und auf nun! laßt uns in den fernen Westen Mit Mr. Ritson und den Sängern ziehn! Ein Ruf, um mitzuwirken dort bei Festen, Erging aus Kalisornien an ihn; Und auch Amalie verspricht, sie wolle Im Goldland singen die und jene Rolle.

Glaubt nicht, sie werde untreu schon dem Blan, Zu ihrem Victor bald zurückzureisen; Doch lockend ist für sie die junge Bahn, Der Riesenbau, der wie ein Gurt von Eisen Den stillen und den Atlas-Ocean Zusammenschlingt mit seinen ehrnen Gleisen. Auch sammeln muß sie zwischen beiden Meeren Erst Mittel, nach Europa heimzukehren.

Kommt, ihr von drüben all, die krankheitbleich Ihr schmachtet in der Städte Lazarethen! Und ihr, die ihr, an Stumpssinn immer gleich, Das Ohr vor Moses schließt und den Propheten! Schaut dieses Werk, das aus dem Märchenreich Der Traumwelt in die Wirklichkeit getreten, Und ihr selbst müßt von den erhabnen Ziesen, Die diese Zeit erstrebt, die Ahnung fühlen.

Das Größte nenn' ich es, was dies Jahrtausend Geboren hat, was Menschen je ersannen. In Wildnissen, wo, gleich den Wölsen hausend, Rothhäute lauern, Wohner der Savannen, Durch des gesprengten Urwalds Nächte brausend Zieht nun auf Bogen, die sich luftig spannen, hin über Riesensee und Strom und Sumpf, Nach Westen zu die Menscheit im Triumph.

Durch Thäler windet sich der ehrne Pfad, Die, seit des ersten Schöpfungsmorgens Thau Auf sie gefallen, nie ein Fuß betrat; Empor, empor dann in das Aetherblau, Die Adler auf dem höchsten Felsengrat Aus ihren Nestern scheuchend, klimmt der Bau, Und von dem Donner stürzender Lawinen Auf Schwindelhöhen zittern oft die Schienen.

Wie klein die alte Welt mit ihrem Calpe, Dem letten Thule und den Atlassäulen! Zum Maulwurfshügel neben einer Alpe Wird, was sie schuf, vor diesem Werk. Beim Heulen Blutgier'ger Wilden, die, der Weißen Scalpe Zum Schmuck begehrend, sie mit Schleuderbeilen Und Tomahawks bedrohten, wißt, vollbrachten Es Söhne unser Zeit im Graun der Schlachten.

Sie fielen, hingerafft von dem Geschicke, Zu Tausenden, und über all die Leichen, Die durch der Inder Buth, des Fiebers Tücke Gemordet sanken, fliegen nun die Speichen Der Räder hin auf der Gigantenbrücke, Die sich von Welt zu Welt bis zu den Reichen Des märchenhaften Eldorado spannt — Dort hemmt sie nur des stillen Meeres Strand.

Und wie auf Säulen, Bogen, Eisenpfosten Bon Ocean zu Ocean sie springt, Schafft sie aufs neu für uns den fernsten Often Zum Westen um; vom alten China bringt Sie uns, von Japan und von Siam Posten; Ja, von Cipango's goldnen Dächern dringt Und Fabelländern, fern im Meer verloren, Durch sie die Kunde neu zu unsern Ohren.

Abfährt ber Zug, die Wagen all mit Betten Gerüftet und geschmüdt mit rothem Sammte; Auf ihm sehn wir die Helben und Soubretten, Bufsos und Helbinnen, kurz das gesammte Sangpersonal; auch unsern Excadetten, Der sich, erlöst von dem Marine-Amte, Doch im Besitz von hundert Pfunden Sterling, Frei fühlt wie in der Himmelsluft ein Sperling.

Richt in Amaliens Nähe wagt ber Junge, Der schüchterne, sich hin; ach! gut genug Beiß er, den Dienst ihm weigern wird die Zunge; Doch, hält auch nur minutenlang der Zug, Hinunter schwingt er sich im schnellen Sprunge Und wirft zur Angebeteten im Flug Den Blick hinüber; oft bei diesem Treiben Läuft er Gefahr, vom Zug zurückzubleiben.

Für ihn nicht da sind all die Wunderscenen, Die auf der Fahrt, Bild dicht an Bild gedrängt, Borüberziehn; nicht Wald und Strom, an denen Amaliens Auge mit Entzücken hängt.

D, welche Schau, wenn grause Schlünde gähnen, Wenn hin durch Tunnelnacht das Dampfroß sprengt, Und vor ihr dann in gränzenlosen Weiten Des Missispip Fluthen sich verbreiten.

Hoch über ben Gewässern braust auf Bogen Der Zug von bannen; und, ein strömend Meer, Das Wälder wälzt auf seinen mächt'gen Wogen, Zieht unter ihm der Riesensluß daher, Und grüne Inseln siehst du wie Birogen Auf seiner Fluth sich schaukeln, blüthenschwer, Und tausendsach, wie sie um Klippen schwellen, Rauscht es und ruft und murmelt in den Wellen.

Dann Waldnacht, wo Geranke der Lianen Bon Zweig zu Zweig sich schwingt, von Ast zu Ast, Und, wenn ein Stamm, entwurzelt von Orkanen, Zu stürzen droht, im Sinken ihn erfaßt Und über himmelhohen Baumtitanen Ein Kuppeldach dem grünenden Palast Des Sommers baut, aus dem im ewig seuchten Thauschimmer goldne Blumensterne leuchten.

Hinrollt ber Zug in diesem Hippodrome, Dem mächtigen, von dunklen Rebenschlingen Und Epheu überwölbten Waldesdome; Doch fort und fort mit der Natur zu ringen Noch hat der Mensch und mit dem Pflanzenstrome, Den, um sein Werk von Neuem zu bezwingen, Sie wuchernd niedergießt; bei Nacht und Tag Tönt längs der Gleise drum der Aerte Schlag.

Sieh, auf dem Wege, welche Menschenmassen! In athemloser Haft um einen Halt Flehn sie; aufnimmt der Zug die Todesblassen. Was ist geschehn? Es brennt, es brennt der Wald, Die Hitten, die sie kurz zuvor verlassen, Sind Asche schon. Ja, in den Lüften ballt Sich dichter Rauch, gesegt von Wirbelwinden, In dem der Sonne blut'ge Strahlen schwinden.

Hinweg, hinweg! Heran schon auf dem schweren Luftstrome wallt ein schwüler Brandgeruch,
Der fast das Athmen hemmt. In wilden Heeren,
Aus Dickicht aufgestört und Sumpf und Bruch,
Sieh! stürzen zott'ge Bisons, Eber, Bären
Durch das Gestrüppe, und, mit irrem Flug
Umsonst die Nester suchend, drin sie wohnen,
Durchslattern Bögel scheu die Wipfelkronen.

Heran schon wälzt sich schwefelgelb und roth Die Gluth, und Rauch und wehnde Asche mischen Sich mit dem Feuer; dann von Neuem loht Die Brunst noch mächtiger; der Flammen Zischen, Der Thiere Brüllen in der Todesnoth Bernimut man nah und näher und dazwischen Der Bäume Sturz, wie sie zusammenkrachen Und höher noch den lohen Brand entsachen.

Rur fort! nur fort! Erstiden muß ein Jeber, Sobald ben Zug erreicht ber glühnde Hauch. Mit Haft des Sturmes rollen fort die Räder, Doch knisternd sprühn die Funken hin von Strauch Zu Strauch und aufwärts in das Haar der Ceder, Die hoch emporssammt; dicht verhüllt der Rauch Den ganzen Wald; nur noch die höchsten Schaun draus hervor. Boran, voran, ihr Speichen!

Ist Rettung noch? — Mit athemlosem Zittern Starrt vorwärts Jeder, wie im Schreckenskramps. Der Wind bestreut mit glühnder Aeste Splittern Die Schienen, qualmend weht heran der Damps — Doch nein! nun glaubt man reinre Luft zu wittern, Boran! voran nur! siegreich ist der Kamps! Das Leben Aller hing an einem Halm, Doch fernhin nun verweht der Feuerqualm.

Rur Bögelschwärme, Abler, Falken, Geier, Dem Brand entfliehend, ziehn noch mit Gekrächz Dem Zuge nach, es weicht der Nebelschleier, Der Ueberhang des rankenden Geflechts Wird lichter stets, und Jeder athmet freier, Als sich der Wald zertheilt und links und rechts Sich die Brairie bis fern zum Horizont Endlos entrollt, vom goldnen Licht besonnt.

Ein unermeßner grüner Ocean, hinfluthend, schwellend mit dem rief'gen Grase! Fast in dem Wiesenmeer versinkt die Bahn; Buntschimmernd, wie Aubine, wie Topase, Aufleuchten Blumen auf dem Wellenplan, Und eine Insel, eine Baum-Dase, hebt hier und da sich aus dem grünen Schwalle, Als ob sie schwimmend auf und nieder walle.

Lang rollt der Zug schon hin durch die Prairie, Da tönt das Zeichen plötzlich, ihn zu hemmen, Und von Gewaffneten ein Haufe, sieh, Nimmt in den Wagen Platz: "Bon wilden Stämmen, Rothhäuten, welche tollfühn wie noch nie, Rings die Savannengegend überschwemmen, Glaubt man die Bahn bedroht, und diese Inder Berfolgen wir, die argen Steppenkinder."

So kündeten und schon mit den Musketen, Bereit zum Schießen, waren die Soldaten In Reihen an die Fenster hingetreten; Allein kein Ziel für ihre Heldenthaten Gewahrten sie; es kam, soviel sie spähten, Rein Feind in Sicht, und der Gesahr entrathen Schon glaubt sich Jeder; da auf einmal schrill Erschalt ein Pfeisen, und der Zug hält still.

Als in die Ferne, die im Dufte schwamm, Der Führer spähte, hatt' er schon zum Glücke Gewahrt, daß quer ein Wall, ein breiter Damm hin auf den Weg gewälzt war. Ja, durch Tücke Der Wilden liegen Bäume, Stamm an Stamm, hoch vor dem Zug gethürmt und Eisenstücke; Zur Seite aber rings auf den Gesilden Sieht man die Spur von Mord und Brand der Wilden. Ein Haufen Schuttes, liegt das Haus der Wächter, Aus dem die Feuersbrunst noch qualmend leckt; Und ihre Leichen, ihrer Weiber, Töchter, Sind blutend auf den Boden hingestreckt. Bei jeder haben die entmenschten Schlächter Zum Hohn den Kopf auf einen Pfahl gesteckt, Und von den Häuptern, die getrennt vom Rumpse, Forttrugen sie die Scalpe im Triumphe.

Noch starren Alle, halbgelähmt von Grausen, Die Opfer an, die hier geschlachtet worden; Da, horch! von Kriegsgebrüll, von Lanzensausen Ertönt die Luft! sie sinds, die rothen Horden, Die in der Steppe raubthierähnlich hausen! Aus Grasversteden, voll Begier nach Morden, Austauchen sie mit Keulen, Schleudern, Büchsen, Zahllos, als ob sie aus dem Boden wüchsen.

Die Sängerinnen werfen von den Sitzen Sich auf den Boben unter Weh und Ach; In Ohnmacht fällt, statt tapfer sie zu schützen, Der Basso, der doch sonst im Heldensach So viel Bravour entwickelt; Mr. Nitson Bebt espengleich; er ist so nervenschwach! Nur Sorge für Frisur und Wangenschminke Berhindert, daß er auch zu Boden sinke.

John, schnell gesaßt, daß er Amalie schütze, Stürzt nach ihr hin, das Schießgewehr im Arm; Kühn als ihr Ritter dicht vor ihrem Sitze Nimmt er den Stand, indeß der wilde Schwarm Sich näher wälzt; nicht in des Kampses Hitze Spürt er, daß schon durch einen Streifschuß warm Das Blut von seiner Wange niederrinnt; Er denkt an sie nur, für sich selber blind. Bon hier wie dort der Feuerrohre Krachen, Dazu der Wilden graufiges Geheule, Wie sie mit Sang des Kampses Wuth entsachen Und Streitart schwingen, Schleuderbeil und Keule; Nicht Menschen, Teufel eher oder Drachen Glaubt man zu schaun, geballt zum wirren Knäule; John aber, heißen Muth in jeder Ader, Thut Schuß auf Schuß mit seinem Hinterlader.

Ihm helfen brav mit ihren Flintenläufen Die andern Schützen: Feuer! tönt es, Feuer! Indessen bie Waggons vom Blute träusen, Hoch sieht man schon die rothen Ungeheuer Als Leichen auf dem Schlachtgefild sich häusen, Und Wunderwerke thut Amaliens treuer Bertheidiger, ein Ritter ohne Tadel, Dank dem Gewehr mit der berühmten Nadel.

Bulett — so rüstig wehrte sich, so wacker Das Häustein Weißer — sinkt der Wilden Muth; Bisweilen mit erlöschendem Geslader Flammt einmal auf noch ihre Kampseswuth, Allein sie sehn den großen Todtenader Umher, sie fühlen, wie ihr eignes Blut In Strömen sließt, und ihren Gögen sluchend Fortstürzen sie, ihr Heil im Fliehen suchend.

Gerettet sahn sich so die Schwerbedrohten. Was blieb? Sie eilten, nahebei im Schatten Gewalt'ger Sykomoren ihre Todten, Der Schlacht unsel'ge Opfer, zu bestatten. Dann galts, die Stämme all, die jene rothen Barbaren auf den Weg geschleubert hatten, Hinwegzuwälzen; sast verging ein Tag, Eh wieder frei die Bahn vor ihnen lag.

Bustieß ben Sängerinnen nichts zum Glücke, Nur ihre Locken finden sie zerzaust; Allein gen himmel hebt, des Schicksals Tücke Anklagend, Ritson die geballte Faust, Denn, ach! ein Tomahawk hat die Perrücke, Indeß er über ihn dahingesaust, Ihm weggenommen, und mit kahlem Scheitel Dastehnd, nun jammert er, daß Alles eitel.

Amalie, aus ohnmachtgleichem Schrecken Erwacht, beginnt indeß sich zu besinnen Und sieht, aufblickend, ihrem jungen, kecken Beschützer Tropfen Bluts vom Antlitz rinnen; Nach ihm, auf daß sie Dank ihm biete, strecken Sich ihre Arme aus, und von tief innen Aus ihres Herzens Herzen kommt der Ton: Dank! tausend Dank! — doch wie erstarrt steht John.

Die Wunde, um zu sehen, ob auch tief sie Gedrungen sei, befühlt sie mit der Hand. "Nur leicht geritt! Gott Lob!" voll Freude rief sie, "Allein auf kurz ist nöthig ein Berband." John war zu Sinn, als ob den Bollmachtbrief sie Zum Glück ihm reichte; regungslos noch stand Der junge Held; zulett, wie sie befahl, Legt' er das Haupt auf ihren Reiseshawl.

Hin über ihn, die Wunde zu verbinden, Dann beugt sie sich und schlingt ihr weißes Tuch Um seine Stirne; seine Sinne schwinden Fühlt er beinah, als ihm ihr Athemzug Die Stirn berührt; sein Denken und Empfinden, So will ihm scheinen, hat nicht Macht genug, Die Seligkeit des Augenblicks zu sassen; Auf einmal sieht Amalie ihn erblassen. Sie glaubt, weils falt ihm von der Stirne rinnt, Gefährdet sei er durch den Blutverlust, Und ruft nach außen: "Helft doch! helft geschwind!" Da — ehr nicht ward sie dessen sich bewußt — Spürt sie, daß auf der Fahrt sie wieder sind, Und lüstet Johns Gewänder auf der Brust Und legt, zu seiner Pslege treu beslissen, In den Waggon ihn rückwärts auf das Kissen.

Nicht kommt ihr ber Gebanke nur von fern, Daß solch ein Milchgesicht, ein wahrer Knabe, Auf sie als seines Lebens hohen Stern In Liebesgluth ben Blick gerichtet habe. Er unterbeß auf seinem Ruhbett, gern So vor ihr liegen möcht' er bis zum Grabe Und ihre süße Gegenwart empsinden; Säh' er empor, er müßte ja erblinden.

Er fühlt durch die geschlossnen Augenlider Ein unergründlich tiefes Aetherblau, Das auf ihm ruht; erquickend zu ihm nieder Wallt es und rinnt und strömt wie Himmelsthau; Ihm ist, als kniet' in Andacht betend wieder Er vor dem Bilde unsrer lieben Frau, Zu dem an seines Baterhauses Schwelle Er oft als Kind gesteht in der Kapelle.

Erfahrt hier: aus dem Infelland der Iren, Obgleich in Wales geboren, stammte John. Ihr wißt, daß dort die Heil'gen noch regieren — Bergebens rang auf Englands Königsthron Henricus Rex, sie weg zu decretiren, Er, welcher aus dem Born der Religion, Indeß er Weiber über Weiber föpfte, Zur Mußezeit den reinen Glauben schöpfte.

Doch dies beiläufig. Unser Kampsheld lag In seiner Ohnmacht, welche halb erdichtet, Halb wirklich war — und in der That, wer mag, Wenn er des Kampses denkt, den ich berichtet, Tarob sich wundern? — Schüchtern nur und zag Mahnt John sich, daß er endlich aufgerichtet Der Theuern in das Antlis schauen muß; Noch immer sehlt der Muth ihm zum Entschluß.

Julet, als er die Augen aufgeschlagen, Glück auf! ruft ihm Amalie freudig zu: Nicht müde wird sie, wie ihm sei, zu fragen, Und er vernimmt erstaunt: sie nennt ihn Du, Als hätt' er jüngst den Fallhut noch getragen; Ihn, der im Geiste längst dem Kinderschuh Entwachsen ist, konnt' irgend etwas herber Ihn treffen, den geträumten Brautbewerber?

So, halb im Stolz gefränkt und halb erschroden, Da er sich ganz als Kind behandelt sah, Bar unser Liebes-Candidat. Zu stocken Scheint ihm die Sprache selbst beim Nein und Ja, Und will Amalie Weitres ihm entlocken, Angstvoll zu Boden blickend sitzt er da; Bon Anderm als von seinem Herzen sprechen Scheint ihm unmöglich, ja beinah Verbrechen.

Doch könnt' er seinen Muth so hoch entsachen, Der Liebesgluth, bem flammenden Gefühl, Das ihn erfüllt, in Worten Luft zu machen, Er weiß, Amalie würde einzig kühl Die Achseln zucken oder ihn verlachen. So sitt er schweigend auf dem Wagenpfühl, Doch selig, aufzuschaun zu ihren Augen Und ihrer Nähe Odem einzusaugen.

Sie aber fragt ihn endlich auch nicht weiter; Beinah erscheint er ihr wie ein Joiot; Doch, nicht vergessend, wie als tapfrer Streiter Der Junge sie beschützt in Todesnoth, Gern neben sich ihn läßt sie als Begleiter; Und so, da Beide schweigen und das Roth Des Abends eben noch zu sehn erlaubt, hinaus zum Fenster neigen wir das haupt.

Schon liegen hinter uns die koloffalen Felsberge. Schade, daß wir sie versäumt; Bald werden dort in grünen Schweizer-Thalen, Auf Alpenhöhen, wo der Wildbach schäumt, Europas Pinsel Landschaftsbilder malen, Und ob die Gegend schön, wie wir geträumt, Läßt sich nachträglich sehn aus den Beduten, Die sicher Deutschland nächstens überfluthen.

Nun sind wir in dem Staate der Mormonen, Der Gottbegeisterten, und laßt uns slehn, Daß von dem Salzsee auß, an dem sie wohnen, Sie nicht aufs Proselhtenmachen gehn; Wir brauchen keine neuen Religionen Zu den dreitausend, welche schon bestehn, Und nennt sich Einer inspirirt vom Herren, Den soll man künftig in ein Tollhaus sperren.

Doch mag ein Andrer den Bericht ergänzen Bon Utah und den weiten Buftenzonen; Ich eile vorwärts: fiehe! vor uns glänzen In Burpurgluth die mächtigen Bastionen Und Wälle der Nevada, an den Gränzen Der Welt in nie betretnen Regionen Emporgethürmt mit den beeisten Zinnen! D, läßt ein Weg nach oben sich ersinnen?

Hinauf! Hinauf! Borbei an sündssluthalten Bergriesen, katarakt-durchheulten Schlünden Und Gletscherzacken, die den himmel spalten! In Nebel siehst du oft den Pfad verschwinden; Dann wieder in gigantischen Gestalten Mit Deden, nur bewohnt von Wirbelwinden, Auftaucht die Sierra, und verzagten Blicks Tief unten schaust du wolkenhohe Biks.

Die weltentlegne Einsamkeit der Shthen Ift zehnsach hier mit ihrem Kaukasus, An dessen Felshang bei der Stürme Wüthen Du den Prometheus hindannst, Aeschylus! Und über Gipfel, wilder, als die Mythen Sie je gemalt, ließ nun der Genius, Der das Jahrhundert schirmt mit seinen Schwingen, Es diesen Bau, dem keiner gleicht, vollbringen.

Sagt: ober ward in unterird'scher Halle, Da, wo die Könige des Abgrunds thronen Und Gold und Erz und glänzende Arnstalle Die Nacht durchleuchten, ward dort von Dämonen Dies Werk erdacht, daß glipernde Metalle Berderben brächten über die Nationen, Und mußten Gnomen auf den luft'gen Wegen Zum goldnen Minensand die Schienen segen?

Sold, Gold! das blist und funkelt, blinkt und gleißt: Gold, Gold in Klumpen und in ganzen Barren! Es klingt und klirrt, der Klang bethört den Geist; Gold, hart und kalt, das läßt das Herz erstarren! Ob Schwindel euch auch in den Abgrund reißt, Grabt, grabt nach Golde! sadet voll die Karren! Und gribt ihr, bis die Erdenadern seer, Noch wachsen würde die Begier nach mehr.

Gold, Gold! das ist der Ruf der Welt, nur Gold! Wer es besigt, dem tont von ringsher: Heil! Es blinkt: und freundlich lächelt, wer gegroult; Es klirrt: und Recht und Baterland sind feil, Und Tugend giebt sich preis für Sündensold, Und Ruhm und Ehre wird dem Tropf zu Theil; Doch, wärst du weise, wärst du gut wie Keiner, Hast du kein Gold, ein Jeder schämt sich deiner.

Grabt, grabt nur weiter, bis mit Golbesklumpen Die Kinder spielen wie im Märchenland Und selbst der Bettler trinkt aus goldnen Humpen! Dann wohl, wenn nach dem gelben Staub die Hand Der Arme nicht mehr vorstreckt aus den Lumpen, Doch ehr nicht wird der Zauberfluch gebannt, Den an das gligernde Metall, das grelle Funkelnde Nichts, gebunden hat die Hölle.

Und nun von der fatalen Digression Heimkehr' ich zu dem Laufe der Geschichte; Ich sehe, lang ist mein Kapitel schon, Und viel noch sehlt am völligen Berichte Bon meiner Heldin Loos. Weh, wenn der Mohn Des Schlass, eh ich die letzte Stanze dichte, Nun auf die Hörer sänk und ich erblickte, Wie Der und Jener mit dem Haupte nickte!

Richt schilbern will ich weiter brum die Sierren, Noch wie der Zug von dort ans Meer gerollt; Richt den Applaus von Logen und Parterren, Den jede Stadt Amalien gezollt, Und nicht, wie San Franciscos Handelsherren Ein Diadem ihr spendeten von Gold; Ich sage blos: kurz dennoch blieb ihr Weilen, Sie dachte nur, zu Bictor heimzueilen.

Ritson kann sie nicht halten. Nach ber Enge Banamas sehn wir bald sie eingeschifft — Ihr wurde kund, daß Segel man in Menge Dort nach ben Häfen von Europa trifft. Und er, den ihres Sanges neue Klänge Mehr noch durchdrungen mit dem süßen Gift, Das in New-Pork zuerst er eingesogen, Der junge John durchschifft mit ihr die Wogen.

Allmählig sucht er sich ein Herz zu fassen, Daß vor Amalien er das Schweigen bricht; Doch zu erröthen bald, bald zu erblassen Pflegt er, auch wenn er nur vom Wetter spricht; Und hat sie dann ein Lächeln bliden lassen, So fühlt er, wie ein Dolch sein Herz durchsticht, Und wagt verlegen Tage hinter Tagen Der Angebeteten kein Wort zu sagen.

Mit Chrfurcht grüßt er stets sie in der Frühe Und steht des Tages, an den Mast gelehnt. Bohl dann, warum so hoch sein Antlitz glühe, Und ob er heim sich zu den Eltern sehnt, Ihn fragt sie freundlich; aber nur mit Mühe Die Antwort stammelt er, so daß sie wähnt, Geistarmuth sei des Schweigens Grund zumeist; Auch war in Wahrheit John nicht reich an Geist.

Indeß nach Süden geht der Beiden Reise, Flammt immer brennender von Grad zu Graden Auf sie herab die Gluth der Wendekreise. Schon gleiten sie auf blauen Wellenpfaden hin längs der Anden, die mit ew'gem Eise Aufragen über Mexikos Gestaden, Und sehn den Rauch von riesigen Bulkanen Auf ihren Zackenhöhen wehn wie Fahnen.

Ein heißer Wind braust wild von Süden her, Raum Stand noch halt des Schiffes Kraft dawider; In seinen Schlünden wühlt er auf das Meer, Es regt und schüttelt seine Wogenglieder Und wälzt zum himmel Wellen bergeschwer Und stürzt in seine eignen Tiesen nieder — Gesahr scheint nahe, die Matrosen fluchen, Nichts bleibt, als an der Küste Schutz zu suchen.

Schon war das Schiff voll Aechzender und Kranker, Und freudig grüßte man die nahe Bucht. Im sichern Hasen warf der Dampser Anker; Doch dorthin selber trieb der Sturm mit Wucht Die Wellen an das Schiff, daß es in schwanker Bewegung zitterte. Ans Land die Flucht Schien allen Reisenden erwünscht, und matt, Erschöpft betraten sie die Hasenstadt.

Groß war der Ort und volkreich, auf Terrassen Im Halbkreis an dem User hingestreckt, Dach ragend über Dach, die breiten Gassen Mit Zelten vor der Sonnengluth bedeckt; Weit bis ins Land noch glänzten Häusermassen Aus Waldesgrün, darin sie halb versteckt; — Den Namen leider muß ich schuldig bleiben; Er sehlt in des Berichterstatters Schreiben.

Wohl Popocatep heißt die Stadt, Quatluba, Tzingengan, Guanaxato, Chipanzingo; Denn klangreich, wie des Heldendichters Tuba Sie braucht, voll Farbenpracht, wie der Flamingo, Sind alle Tropennamen; schon auf Cuba Das Ohr entzücken sie, auf St. Domingo, Doch nirgends sind sie so voll magnisiken Wohllautes, wie im Reiche der Kaziken.

In dieser Stadt am Strand von Mexito Empfing Amalien ein Einkehrhauß;
Dort ruhn zu können war sie herzlich froh Bom Bretterschwanken und vom Meergebrauß.
Doch leider ist schon ihr Incognito
Berrathen worden und dem Boot vorauß
Der Ruhm der großen Sängerin gestogen;
Nicht sehlen durften da die Ehrenbogen.

Aufs Lager eben sinkt sie mub und matt Und hofft zu schlummern. Da — o, hätte nimmer Auf ihrer Stirn geruht ein Lorbeerblatt! — Als eben vor dem Blid sie das Gestimmer Des Schlases fühlt, tönt Rusen aus der Stadt Lauthallend zu den Fenstern ihrer Zimmer; Man bringt ihr Lebehochs und wird nicht schweigen, Bis ihrs gefällt, dem Bolte sich zu zeigen.

Sie tritt zuletzt auf ben Balkon zum Danke, Und ihr entgegen jauchzen die Erfreuten, Die, hin sich reihend an der Häuserslanke, Mit hochgeschwungnen Tüchern nach ihr deuten. Da plötlich ists, als ob der Boden wanke: Die Gloden aller Thürme hört man läuten — Amalie fühlt unter sich ein Zittern Und hält sich sest walkones Gittern.

Und jäh versinkt mit fürchterlichem Krach, Als bräch' in Trümmer selbst der Erdenball, Die ganze Häuserreihe Dach an Dach. Amalie wird in den großen Fall Hinabgerissen; doch nur nach und nach — Denn um sie her die andern Häuser all Bedecken hoch mit Schutt die Straßen schon — Zu Boden gleitet sie mit dem Balkon. Entsetzenbleich und wie besinnungslos Dastand sie auf dem Haufen grauser Trümmer; Bon ringsher starrte Elend riesengroß Ihr ins Gesicht, scholl Sterbender Gewimmer Ihr an das Ohr. Da ließ ein zweiter Stoß Die Erde beben; neu, von Neuem immer Kracht' es, und unterird'scher Donner rollte, Als ob die Welt zusammenstürzen sollte.

Der Boden schien bem Meere gleich zu branden; Nur Schutt und wankende Ruinen beckten Die Stätte, wo die Stadt vordem gestanden, Und Rauch quoll auf, und Flammenzungen leckten Aus Steingeröll; Amaliens Sinne schwanden — Sie sank zu Boden, aber wieder schreckten Sie stürzendes Gebälk empor und Quadern, Und stocken wollt' ihr Blut in allen Abern.

Sie rafft sich auf, sie starrt wild in das Leere, Indes Gemäuer rings zusammenkracht Und, hoch emporgewirbelt, Rauch und schwere Staubmassen Alles um sie her in Nacht Einhüllen. — Brausend wälzen sich vom Meere Die Wellen her, und gleich der wilden Jagd Landeinwärts stürmen Fliehnde, von der Fluth Zugleich bedroht und von der Flammengluth.

Amalie folgt ber allgemeinen Flucht. Hier, halb vergraben unter Trümmermassen, Sieht sie Berschmetterte, dort krampshaft sucht Die Hand von Sterbenden sie zu erfassen; Hier ftürzt ein Giebel, Alles mit der Wucht Bermalmend, dort noch schaun mit leichenblassen Gesichtern halb Erstickte aus den Flammen, Dann unter ihnen bricht das Dach zusammen.

Und Thürme sieht sie gräßlich hin und her, Wie Masten eines Schiffs im Sturm, sich schwingen Und Mütter bleich, die Augen thränenleer, Die Hände an der Kinder Leichen ringen. Wehruf durchscholl die Luft, verzweiflungsschwer; An Balten halb zerstörter Häuser hingen Unsel'ge, die umsonst um Hülfe slehten, Und Flüche mischten sich mit Stoßgebeten.

Wenn bei dem Gang die Glieder ihr erschlafften, Aufgeißelte sie das Entsetzen bald Zu neuem Lauf; vor ihr, zur Seite klafften Erdriffe oft mit fürchterlichem Spalt, Und in der Tiefe sah, der grauenhaften, Sie Leichen, Trümmer, die, zum Knäul geballt, In Wirbeln treisten, bald hinabgezogen, Bald ausgespien, wie Scheiter von den Wogen.

Lang ist Amalie mit schwankem Schritte, Tod über ihr und vor und hinter ihr, So fortgestürzt; in eines Schuttselds Mitte Da sinkt sie kraftlos hin, ihr Blid ist stier, Als ob Entsetzen ihr den Geist zerrütte: Das Grauen dieses Tags hat, ein Bamppr, Ihr Lebensblut hinweggesogen; machtlos Liegt sie, für Alles, was geschehn mag, achtlos.

So bleibt sie lange sinnberaubt; nach Stunden Als sie erwacht, hat Nacht die Welt bedeckt, Und die Erinnerung scheint ihr geschwunden An das Geschehene. Zuletzt erschreckt Auffährt sie wie beim Brennen heißer Wunden Und sieht am Boden Leichen hingestreckt Und bei dem halberloschenen Geslacker Der Flammen rings den grausen Todtenacker.

Ihr ist, als hörte sie das Trümmerseld Bon Stimmen laut und lauter widerhallen; Gelächter — kann es sein, o herr der Welt? — Und Becherklang und wüster Lärm und Lallen Bon Trunknen tönt ihr an das Ohr; sie fällt Entsetz zurück, und fort und fort noch schallen, Indeß die Sinne sich ihr neu verwirren, Die Jubelruse und das Gläserklirren.

Bur Nachtzeit feiert eine Frevelbande Auf jenem Unheilsplat ein Bacchanal; Aus was dem Erdstoß, was dem Flammenbrande Entgangen, schafft sie sich ein Freudenmahl. O Mensch, wie slammt auf deiner Stirn der Schande Rothglühnder Stempel! Wenn in Todesqual Sich Hunderttausende am Boden winden, Du weißt ein Labsal drin für dich zu sinden.

Bum Kannibalen, zum Anthropophagen Schuf dich Natur! — Laut rühmt sich ein Bezechter, Bie er Berwundete beim Raub erschlagen Und an den Töchtern edelster Geschlechter Unbill geübt — ihm hören mit Behagen Die Andern zu, ihr schallendes Gelächter Belohnt ihn, und auf neue Missethaten Anstößt der Schwarm von Höllen-Candidaten.

Dann, als genug gezecht die Raubgesellen, Bon Neuem an das Beutemachen rings In die zerstörten Kirchen und Kapellen Und an die Plünderung der Todten gings; Und ihrer Einer wurde bei dem hellen Lichtschein, den noch ein Hausbrand warf, des Kings Gewahr, der an der Hand Amaliens blitzte; Schnell trat zu ihr der Goldbegier-Erhitzte.



Er wollt' ihn eben von der Hand, der weißen, Ihr ziehn, als sie empor die Augen schlug; Gewaltsam ihr das Kleinod zu entreißen, Da sie ihm trotte, macht' er den Bersuch; Allein so leicht nicht sollt' er Sieger heißen: Sie ließ den Ring, den sie von Bictor trug, Erst, als sie blutend rücksank in den Staub; Dann eiste Jener fort mit seinem Raub.

Aus tiefer Wunde, die am Haupt ihr klafft, Fühlt sie das rothe Naß in Strömen dringen; Auf einmal spürt sie, wie mit aller Kraft Zwei Arme hastig ihren Leib umschlingen. Und schreiend nochmals alle Kräfte rafft Sie auf, um sich dem Räuber zu entringen; Da sieht sie, John ists, der sie hält umschlungen, Und fortgetragen wird sie von dem Jungen.

## Fiertes Buch.

## Im Urmald.

Warst, Leser, du bisher mir treu, so raste, Nachdem beim Erdstoß-Schrecken dir gegraut, Mit mir im herrlich schimmernden Palaste, Den sich die Kaiserin Natur gebaut, Dem Anden-Urwald, wo von Ast zu Aste, Bon Blatt zu Blättern em'ge Frische thaut Und durch das Laubwerk dichter Pflanzenschlingen Mit Mühe nur der Sonne Strahlen dringen.

Bon ben Giganten jener Tropenzonen Mit breitem grünem himmel überbacht, Erheben Balmen ihre luft'gen Kronen Aus ber Bambufen wallendem Smaragd, Und oben, unten leuchten Millionen Bon Blumensternen durch die Dämmernacht, Und purpurn zwischen ihren Blattfolossen hat die Bromelie ihren Kelch erschlossen.

Und das Geschling von Blüthen und von Blättern, Wo Parasiten, gligernd hell wie Schlangen, Bis zu den himmelnahen Wipfeln klettern Und Orchideen hoch in Lüften hangen, Erzittert von dem tausendstimm'gen Schmettern Der Bögel, die mit buntem Fittig prangen Und siebenfarbig gleich dem Regenbogen Sich schmeken auf des Laubmeers grünen Wogen.

Dazwischen ragen Felsen von Basalt Zum Himmel auf, dem ewig wolkenlosen, Und an der Seite gähnt mit grausem Spalt, Bon Malven überkleidet und Mimosen, Ein Abgrund oft; dumpf aus der Tiefe hallt Der Ströme und der Wasserstürze Tosen, Und ob dem Schlunde kreist in weiten Ringen Ein Aar, sich wiegend auf den mächt'gen Schwingen.

In dieses Bergwalds grünen Labyrinthen Liegt eine Höhle, jedem Blid verstedt; Bon ries'gen Guttiseren, Terebinthen Und Cedern ist der Eingang überdedt, Und dämmernd dringt ein Lichtstrahl nur bis hinten, Bo, auf ein Blätterlager hingestreckt, Amalie ruht, und unser Ex-Cadett Auf Knicen liegt vor ihrem schlichten Bett.

Aus der verheerten Stadt und Meeresgegend, Bo Noth und Best und Elend herrscht, ist John, Die Tieferschöpfte stützend, treu sie pslegend, Mit ihr in diese Einsamkeit gestohn.
Auf ihre Wunden kuhle Blätter legend, Sie bald geheilt zu sehen hofft er schon, Als heiße Viebergluth in ihr entbrannte Und sie besinnungslos aufs Lager bannte.

Da wachte Tag und Nacht bei ihr der Knabe, lind späht in ihr Gesicht mit Angstgefühl, Ob er auf ihr Genesen Hoffnung habe; Er holte frische Gräser für den Pfühl Und brachte Früchte, daß der Saft sie labe, Den er auf Lippen und auf Schläse tühl Ihr träuselte — doch nur Minuten lang Fern von der Kranken hielt ihn jeder Gang.

Bohl gerne Bögel oder Bergesrehe Hätt' er gejagt, die er in Fülle schaute, Nur war ihm bang, daß Unheil ihr geschehe, Indeß er ferne. Unheimliche Laute, Gefahr verkündend, schollen in der Nähe Der Höhle oft, und wenn der Abend graute, Ertönte, an der Bäume Riesensäulen Sich furchtbar brechend, wilder Thiere Heulen.

Und höher, höher stets, je mehr die Hülle Des Dunkels auf die Erde niederwallt, Entfaltet sich die ganze Schreckensstülle Der Urwaldnacht, wenn tausendfach der Wald Und jede Schlucht der Felsen vom Gebrülle Der Tiger, Onzen, Leoparden hallt, Das Nachtgevögel krächzt und sich dazwischen Erwürgter Thiere Weheruse mischen.

Bum Glück hat John ber Reiseabenteuer Genug gelesen, als er Kind noch war, Und weiß, es scheun die Wildnißungeheuer, Der Len, der Panther und der Jaguar Und all die anderen fast mehr das Feuer, Als ein verbranntes Kind; um die Gesahr Zu bannen, läßt er drum aus dürren Zweigen Allnächtlich vor der Höhle Flammen steigen. D diese Zeit des Dunkels! Ohne Ende Erscheint sie John, der bald die Feuergluth Anschürt und neu mit Zweigen nährt die Brände, Bald bei Amalien mit gebrochnem Muth Wacht hält, indessen um die Grottenwände Und um das Lager, drauf die Kranke ruht, Bon außen her der Schein der Feuer zittert Und kalte Grabluft durch die Höhle wittert.

Früh Morgens dann beim ersten Sonnenstrahle Zum Strom, der unten braust im grausen Schlunde, hinab die Felswand steigt er manche Male Und schöpft vom Naß, das in dem schatt'gen Grunde Eistalt stets bleibt, in seiner Rokusschale; Boll Hoffen, daß Amalie gesunde, Zurud dann kehrt er auf dem Schwindelpsade Und nett das Haupt ihr mit dem frischen Bade.

Oft faßt' er ihre Hand mit seiner lange, Die Schläge zählend, die der Buls ihr schlug; Hin über ihr Gesicht neigt' er sich bange Und lauschte ängstlich ihrem Athemzug; Und sah er dann die Fiebergluth der Wange, Fühlt' er der Schläse Pochen — o genug! Er suhr verzweiselnd auf vom Boden jäh Und rauste sich das Haar in wildem Weh.

Und sieh! nachdem er Tage lang und Wochen Sie so mit Mühe, Gram und Angst gepflegt, Scheint endlich ihres Fiebers Gluth gebrochen; Die Ruhe, die sich auf ihr Antlitz legt, Des Herzens und der Pulse leisres Pochen — Ja, auf Genesung deutet daß; sie schlägt Die Augen auf, und in Entzüden kniet John ihr zur Seite nieder, als ers sieht.

Bon Neuem schließt sie bann bie Augenliber Und sinkt in todestiefen Schlaf zurud; John aber weiß, erwachen wird sie wieder, Und da er wochenlang des Schlummers Glück Entbehrt, zum ersten Mal die müben Glieder hinftreckt er auf das harte Felsenstück, Auf dem er manche Nacht, sein selbst vergessen, Bor seiner Angebeteten gesessen.

Balb giebt durch manche Zeichen kund die Kranke, Daß die Gefahr verschwunden ist; sie reicht Die Rechte ihrem Pfleger hin zum Danke, Und ihrer Wangen Fieberroth erbleicht. Doch Stärkung thut ihr noth, und da dem Tranke, Den Früchten ihre Schwäche nimmer weicht, Muß John, sie kurz zu lassen, sich entschließen Und in den Wald ausziehn, ein Reh zu scheißen.

Bu häupten ihr Melonen und Bananen, Die reichlich reifen an der höhle Rand, häuft er und beckt mit rankenden Lianen, Sie in einander flechtend mit der Hand, Den Eingang zu; hinfort nicht läßt sich ahnen Die Grotte hinter jener grünen Wand. Und, bald'ge Rückkehr hoffend, zieht als Jäger Früh Morgens aus Amaliens treuer Pfleger.

Mit Flinte, Pulver wohl versehn und Blei — Ein Glück, daß er sie nimmer von sich legte! — Trat er ins Freie, und an ihm vorbei Flog, wie sein Fußtritt das Gesträuch bewegte, Der Bögel Schwarm mit gellendem Geschrei; Emporgeschreckt in allen Wipfeln regte Das heer der Affen sich; von Ast zu Ast Hinslohn sie vor dem ungewohnten Gast.

Und wie auf ben Bignonien, Tropäolen Der Thau im Strahl ber Morgensonne blinkt, Wie blitzend auswärts sich gleich Girandolen Der Schimmer zu der Bäume Wipfeln schwingt, Wie ihn von bunten Papagein, Pirolen, Tukans und Pipras Schwarm auf Schwarm umringt Und um die Blüthen Kolibris im Tanze hinschweben, blind wird John fast von dem Glanze.

Kaum vorwärts dringt sein Fuß durch das Gestechte Der Pflanzenschlingen, die ihn dicht umranken, Und während, sich in grüne Dämmernächte Berlierend, über ihm die Wipfel schwanken Und Käfer um ihn schwirren und der Spechte Gehämmer an den Stämmen tont, den schlanken, Im Schauen all der Wunder um ihn her An Jagd, zu der er zog, kaum denkt er mehr.

Auf einmal rauscht es auf im Farrenkraut — Ein Wild, gescheucht von seiner Lagerstelle, Wohl muß es sein. John blickt empor und schaut Richt ferne eine schlanke Berggazelle, Die vorwärts schießt. Mit Waidwerk wohl vertraut, Gespannten Hahns eilt er ihr nach in Schnelle. Bald steht, bald wieder flieht sie, doch er muß Ihr näher kommen erst zum sichern Schuß.

Hin über Kaktus mit den breiten Kämmen, Gerigt oft von der Stacheln scharfem Zahn, Folgt er dem Thiere. Nicht von Riesenstämmen, Die, jählings hingeschmettert vom Orkan, Den Boden decken, läßt sein Fuß sich hemmen; Er überklimmt sie, bricht sich weiter Bahn Durch Riesendisteln und durch Dorngestrüppe — Da, sieh! ragt vor ihm eine Felsenklippe.

Und die Gazelle fliegt den steilen Pfad Empor; darf er sie einzuholen hoffen? Ihr nach bis nah zum höchsten Felsengrat Mit Hand und Fuße klettert er am schroffen Abhange; nun ist er genug genaht, Legt an und schießt — sein Schuß hat gut getroffen: Denn die Gazelle stürzt, und, seine Beute Zu holen, fliegt nach oben der Erfreute.

Da, wie er um die lette Zacke wendet, Welch Wunderschauspiel beut sich seinem Blick! Er sieht, und steht vom Glanze wie geblendet, Bergriesen vor sich ragen Bik an Bik; In unermeßner Reihe, die nicht endet, Gleich Urweltkönigen, die das Geschick Der Erde lenken, mit demantnen Kronen Schaun sie herab von ihren Silberthronen.

Ja, ihre Glorie kann ber Geist kaum fassen, Sie sinds, die himmelhohen Cordilleren! Jum tiefen blauen Aether in Terrassen Sich thürmen sie mit ihren Eisaltären, Schneedomen, ungeheuren Gletschermassen, Bu denen ferneher von beiden Weeren, Wenn roth sie slammen in des Abends Strahlen, Die Schiffer schaun als leuchtenden Fanalen.

John steht bewältigt von der hehren Schau; Bu schwindeln ihm beginnts in allen Sinnen: Ihm ist, als wollte der Gigantenbau Der Schöpfung mit den eisgekrönten Zinnen Und Erd' und Sonnenlicht und Aetherblau In einem Meer von Herrlickeit zerrinnen. Zulet, um rückzukehren unaufhaltsam, Losreißt er von dem Anblick sich gewaltsam.

Das todte Wild behutsam mit sich schleifend, Klimmt er hinunter von dem Felsenhang.
Da, wie der Blick, am Horizonte schweisend, Ihm ringshin gleitet, starrt er plöstlich bang Nach Süden. Sich in finstern Massen häusend, Schwarz, grauenvoll, als obs mit Untergang Die Welt bedrohe, steigt von Mittag her Wettergewölk empor, verderbenschwer.

Ein nächt'ger Riesenvogel, beffen Schwingen Bon Oft bis West sich breiten, tommt geslogen; Als wollt' er alles Lebende verschlingen, Redt hoch und höher sich am himmelsbogen Das grause Ungethüm; in Wirbelringen Beginnt die Luft von seinem Hauch zu wogen; John sieht das nahnde Unheil und, wie Leichen So blaß, die höhle sucht er zu erreichen.

In höllentiefe Finsterniß erstarben Gen Süden Tag und Licht, doch blendend hell Bon Fels zu Felsen sprang in Flammengarben Der Sonnenstrahl noch hin und zuckte grell, Gelb, grün und dunkelroth durch alle Farben; Nun noch ein Augenblick, und bligesschnell Wird aschengrau die Luft, und blaß und fahl Nur hier und da noch schießt hindurch ein Strahl.

Graunvolles Schweigen; allumher zu zittern Scheint die Natur und, von Entsetzen bleich, Das Unheil, wie es näher rückt, zu wittern; Dick hängt die Luft um sie und schwefelgleich, Und von den eignen Pulsen schleicht ein Zittern Durch ihre Abern hin. Den Felsensteig, Stürzend vielmehr als gehnd, herabgeklommen. Ist John; nun hat der Wald ihn aufgenommen.

-1

Er keucht durchs Dicicht bang und athemlos; Noch immer stille, fürchterliche Pause, Wie vor dem Weltgericht, so ernst und groß; Da, horch! fernher ein Murmeln, ein Gebrause, Dumpf, hohl, wie aus dem tiefsten Erdenschooß Hervorgepreßt! Mit Brüllen reißt die grause Windsbraut sich rasend los von ihren Ketten; Nah kommt sie, näher — mag, wer kann, sich retten.

hin an ben Bäumen tanzt wie Irrwischfeuer Rothgelbe Gluth; verstrickt zu wirren Knäulen, Durch das Gezweige flattern Schaaren scheuer Nachtvögel, Bapageien, Rieseneulen; heerweise fliehn des Waldes Ungeheuer, Tiger und Panther, unter wildem heulen Durchs Dicicht hin; in zitternden Sekunden Ist auch der letzte Schein des Lichts verschwunden.

Auf einmal wieder dann vom Himmelsdach Schießt lobe Gluth herab in Flammenblitzen; Und nun ein Stoß, ein dröhnendes Gekrach, Wie Donner von zehntausend Schlachthaubitzen. Zur Erde beugen sich, wie Kinder schwach, Die höchsten Waldtitanen mit den Spitzen; Sie schwanken, stemmen sich, dann hingewettert, Entwurzelt stürzen sie, im Fall zerschmettert.

In allen Abern Johns erstarrt bas Blut — Um ihn ber Thierwelt grausiges Gewimmel, Die Finsterniß, bes Wettersturmes Wuth, Der Bäume Sturz im bonnernden Getümmel — Wohin entsliehn? — Da, bei ber rothen Gluth, Die eben siebernd hinzuckt durch ben Himmel, Sieht er vor sich, umslattert von Gevögel, Das zu ihm flüchtet, einen Felsenkegel.

Er taumelt hin, er klimmt jählings empor. Dort ist er vor der Stämme Sturz geschirmt, Doch um ihn her, wie aus dem Höllenthor Gespieen, braust und kracht und heult und stürmt Die Windsbraut und zerknickt wie dunnes Rohr Die tausendjähr'gen Stämme; hoch gethürmt — John sieht es bei des himmels Flammenguffen — Schon liegen sie am Boden ausgeriffen.

Sie branden, schlagen Wellen wie ein Meer, Und andre über ihnen treibt gleich Halmen Der Wirbelwind in Lüften hin und her, Und Krach auf Krach noch stürzen tausend Palmen; Dann — bricht der Himmel ein? — nicht halten mehr Kann John sich an dem Stein; ihn zu zermalmen Drohn losgerifine Blöde, die, wie Schollen Auf einem Bergstrom, in die Tiefe rollen.

Der Boden zittert unter ihm und bebt Bom Sturze ungeheurer Felsenmassen, Der Alles unter seiner Bucht begräbt; Noch klammert John sich sest, boch ihn verlassen Die Kräfte — abwärts taumelt er und strebt Bergebens, eine Zacke zu erfassen, Daß er am Rand des Abgrunds sich dran halte; Er stürzt und sinkt in eine Felsenspalte.

Besinnung ist, Bewußtsein ihm geschwunden, Nacht in ihm, über ihm und rings um ihn; Auch ich, von seinem Zustand keine Kunden Für ein'ge Zeit vermocht' ich einzuziehn; Ob ganze Tage oder ob nur Stunden Betäubt er lag, umsonst war mein Bemühn, Es zu erforschen — selber weiß ers nicht, Wer also gäbe drüber uns Bericht?

Langsam, allmählig kehren ihm die Sinne, Erst dumpf, dann heller dämmernd nach und nach; Er denkt nicht, wo er sein mag, im Beginne Und liegt halb wie im Traume, halb nur wach. Dann an dem Schmerz der Glieder wird er inne, Daß er auf hartem Felsen ruht; doch schwach, Todmatt, wie wollt ihr, daß er sich erhebe? Ihm ist, als ob er fest am Boden klebe.

Auf seiner Stirne fühlt er Naß; kalt leckt Und tropfts von oben auf das Haupt ihm nieder; Mühsam am Ende, mehr und mehr erweckt, Aufschlägt er mit Gewalt die Augenlider, Doch kann nichts sehn; von Finsterniß bedeckt Ift Alles rings. Bleischwer sind seine Glieder, Und lange nicht vermag er mit den schlaffen Gelenken sich vom Boden aufzuraffen.

Zulest gelingts: er hat sich aufgerichtet; Noch immer — o, ward er auf einmal blind? — Rein Strahl rings, der das tiefe Dunkel lichtet! Der kalte Schweiß, der ihm vom Antlitz rinnt, Die Sterbensmattheit, daß er wie vernichtet Sich fühlt — wo mag er sein? Er sinnt und sinnt, Hierhin und dort die Hände tastend streckt er, Am Boden da sein Jagdgewehr entdeckt er.

Nun wieder steigt Erinnrung des Geschehnen Bor ihm empor; an seine jähe Flucht Im Wettersturm und an die Schreckensscenen Im Walde denkt er — wohl in eine Schlucht, Wie deren viel im Erdenschoose gähnen, Ist er gestürzt, und von des Falles Wucht Noch schmerzen ihm, als wären sie gebrochen, Die Glieder alle bis ins Mark der Knochen.

Ja, um ihn her die dichte Finsterniß, Der Tropfenfall, die dumpse, seuchte Luft, Am Boden das Gestein — es ist gewiß, Er sindet sich in unterird'scher Kluft. Bohl irgendwo durch einen Felsenriß Ist er gestürzt; doch beut sich aus der Gruft Ihm auch ein Ausweg dar? Muß er nicht herben, Dualvollen Tod vielleicht hier unten sterben?

Ihm sträubt das Haar sich, seine Füße wanken, Bon Neuem sinkt er auf den Boden hin; Da tritt das Bild Amaliens, der Kranken, Die hülstos seiner harrt, ihm vor den Sinn, Und grimmig springt er auf bei dem Gedanken, Daß ohne ihn die schöne Sängerin Des Todes Raub ist; er zerschlägt die Stirn Sich wild, wie Wahnstnn zuckt es durch sein Hirn.

Bergschwer fühlt er die Sorge auf sich lasten, Daß keinen Weg er aus der Höhle sinde; Richt länger an der Stelle läßts ihn rasten; Er tappt, auf das Gewehr gestügt, wie Blinde, Nach vorn, indeß seitwärts die Hände tasten; Hinauf bald klimmt er durch die Irrgewinde Der Höhle, bald hinab auf Steingerölle Und späht nach einem Pfad aus dieser Hölle.

Umsonst; von Licht auch nicht ein matter Schimmer Dringt in die tiese Nacht, doch ungehemmt Klimmt John fort über Schutt und Felsentrümmer, Ob Angst ihm auch die Brust zusammenklemmt. Auf einmal sieht er — trügt ihn das Gestimmer Des Auges nicht? so seltsam ists, so fremd — Nein, keine Täuschung! Deutlich aus dem Dunkeln Sieht er zwei Lichter hell und grünlich funkeln.

Nun, da es hell wird, muß sich Alles fügen! Schon glaubt sich John am Schluß des Mißgeschicks; Da hört er Wehn von dumpfen Odemzügen. Die beiden Flammen vor ihm sind so sig, So regungslos — er kann sich nicht betrügen, Bon einem Tiger, der ihn starren Blicks Anschaut, die Augen sinds; am Boden kauert Das Ungethum, das auf den Fang schon lauert.

Bielleicht sofort auf ihn mit einem Sate Nun stürzt bas Scheusal los im jähen Sprunge Und schlägt in Naden ihm und Brust bie Tate Und saugt das Blut ihm aus mit gier'ger Zunge; John bentis und kommt zuvor der Tigerkate: Den Rolben des Gewehrs in mächt'gem Schwunge Schlägt er, und rafft die ganze Kraft zusammen, Gerade zwischen jene beiden Flammen.

Dann schrecklich Heulen, das, weithin getragen, Durch alle Wölbungen der Höhle bröhnt: Er hat des Unthiers Schäbel eingeschlagen, Berendend röchelt es und brüllt und stöhnt! Er selbst indeß, als faßt' ihn plöglich Zagen, Sinkt rückwärts hin, und grausig um ihn tönt Des Tigers Aechzen, rings aus Riß und Spalt Bon jeder Höhlenwand zurückgehallt.

Dann schweigt das Röcheln. Wieder todtenstill Wird Alles. Vor der Seele Johns nur klingt Roch sort und sort des Ungethüms Gebrüll. Zuletzt aus seinem dumpfen Starren ringt Der junge Held sich wieder auf; er will hier nicht verzweiselnd untergehn und zwingt Die müden Glieder noch einmal zum Gange, Daß an den Höhlenausgang er gelange.

Stets gleiche Nacht, in der er weiter schleicht. Er kann die Hand vor Augen selbst nicht schauen; Oft, daß zu Füßen das Geröll ihm weicht, Dann nur zu kriechen darf er sich getrauen; Die Grabesluft, die um die Stirn ihm streicht, Der seuchte Qualm — ihn saßt ein tieses Grauen; O furchtbar, surchtbar, in den dustern Schachten Qualvollen Todes langsam zu verschmachten!

Er sucht hinan die Höhlenwand zu klimmen, Doch gleitet an dem steilen Felsen ab; Und zeigt denn nirgend nur ein mattes Glimmen Des Lichts ihm einen Weg aus diesem Grab? Nein nirgend, nirgend! D, daß er dem grimmen Unthier den Tod mit seinem Kolben gab! Wars besser doch, zersteischt von seinen Krallen, Als von des Hungers gier'gem Zahn zu fallen.

In seinen Eingeweiden schon das Nagen Des grimmen Gastes fühlt er; jenes Thier, Das gräuliche, das er vorhin erschlagen, Nach seinem Fleische trägt er nun Begier, Und schwelgen mit wollüstigem Behagen Bürd' er in dem Genuß. Die Augen stier Ins Dunkel bohrend, denkt es John und fühlt, Wie schneidender in ihm der Hunger wühlt.

Und immer bittrer werden seine Qualen, Indeß er mit ermattenden Gelenken Sich kaum noch fortschleppt; nun der Kannibalen, Der Wölse Gier vermag er sich zu denken Und will zum köstlichsten von allen Mahlen Die Schritte rüdwärts nach dem Tiger lenken, Als eben ihm ein Schall zu Ohre dringt, Der wie Gemurmel einer Quelle klingt.

Dem Schalle folgt er, neu emporgerafft, Auf Pfaden, die hinauf, hinab sich winden; Den Dienst fast weigert ihm der Fuß, erschlafft, Doch Hoffnung, nun das Höhlenthor zu sinden, Giebt ihm, sich weiter fortzuschleppen, Kraft. Weh, jetzt von Neuem scheint der Ton zu schwinden! Berzweiselnd hin sinkt John, allein im Sinken Ift ihm, er sehe fernen Schimmer blinken.

Bon Neuem tappt er fort, und abermals Ertönt der Schall; er neigt sich vor, zu lauschen, Und an sein Auge nun dringt hellern Strahls Das Licht und an sein Ohr der Quelle Rauschen — D, mit dem Dach des weiten Himmelssaals Die dustre Todesgrube zu vertauschen, Bald wird sein heißes Sehnen sich erfüllen; Toch muß er erst die Gier des Hungers stillen.

Sieh! neben sich ein Bächlein sieht er fließen, Die Höhle thut sich auf mit breiten Wänden, Und fast vor Schmerz die Augen muß er schließen, Weil ihn die ungewohnten Strahlen blenden. Zu Stauden, die am Grottenausgang sprießen, Dann greift er hastig auf mit beiden Händen Und bricht — wie muß es den sast Todten laben! — Sich saftige Bananen und Guayaben.

Dann, als der erste heft'ge Trieb gestillt, Sinkt er, von der Erschöpfung übermannt, Ins Gras, das üppig ihm zu Füßen schwillt, Und über ihm die schatt'gen Zweige spannt Der hehre Wald, und ihm zu Häupten quillt Der Murmelbach; wie daß er Widerstand Dem Schlummer leistete? Sekunden nur, Und vom Bewußtsein bleibt ihm keine Spur.

Doch turz die Ruhe. Schreckgebilde bäumen Sich vor ihm auf; Amaliens Gestalt Schaut er und fährt empor aus wilden Träumen. Einsam, verlassen sie im weiten Wald, Schon fast verschmachtet — o, und er kaun säumen Und bringt ihr Hulfe nicht? Die Faust geballt Sich an die Stirne schlagend, springt er auf Und stürzt wie sinnlos fort in irrem Lauf.

Bielleicht zur Beute einem Raubthier ward Die Theure schon; jest eben ausgewittert hat sie vielleicht ein Leu, ein Leopard Und hebt die Pranken wider sie. Erschüttert Bei dem Gedanken bleibt er, wie erstarrt; Dann wieder hin durch seine Seele zittert Die Todesangst, daß durch die Irrgewinde Des Dicklichts er den Weg zurud nicht sinde.

Beit, unermeßlich, Stämme hinter Stämmen, Dehnt sich um ihn der Urwald ohne Pfad; Gemäffer jener Sturmnacht überschwemmen Den Boden, daß er festen Grund kaum hat, Und Schlingkraut, rankende Lianen hemmen Ihm oft den Schritt. Berwirrt und ohne Rath, Bohin er gehn soll, bald dem Schickal flucht er, Bald, vorwärts stürzend, nach der Höhle sucht er.

Fast vor Erschöpfung brach er oft zusammen, Toch raffte neu sich auf, ob noch so matt: Da, sieh! in Strömen goldnen Lichtes schwammen Plöglich die Zweige rings, dran jedes Blatt Als feur'ge Wimpel flaggte: hoch in Flammen Aufloderte wie eine Feuerstatt Der ganze Wald, bis auf den gluthgetränkten Sich nach und nach der Tämmrung Schatten senkten. Nun ist die Connensacel hingesunten, Und nur der himmelhöchsten Bäume Spitzen Noch schimmern, von dem Purpurlichte trunken; Doch unten schon beginnt ein irres Blitzen Bon Kanthariden, die wie Silberfunken Aufleuchten; und aus aller Stämme Ritzen Hervor schwirts von erwachten Tagesschläfern, Lamphren, nächt'gen Schmetterlingen, Käfern.

Und dunkler wird die Nacht — mit letter Kraft Zwingt sich zum Gange John; allein mit Schrecken Bald, wie ein Abgrund ihm zur Seite klafft Und grause Schuppenthiere nach ihm leden, Glaubt er zu sehen, bald, wie spinnenhaft Sich in dem Laube tausend Glieder recken Und Riesenschlangen, sich in langen Ringeln Am Boden windend, gierig nach ihm züngeln.

Er sieht rings aus dem Didicht Augen stieren Und durch die Walbesnacht wie Feuer sprühn, Die Flügelschläge hört er von Bamppren, Wie sie auf nächt'gen Fang blutlechzend ziehn; Und laut und lauter schalt von wilden Thieren Das Brüllen ihm zu Ohr — wohin entsliehn? Erschüttert durch der Beutegier'gen Sprünge Zur Seite rasselt oft das Laubgeschlinge.

Wohl zagen muß bei solchem Schrecken Jeber, Db noch so kühn. John fühlt, er kann nicht weiter, Und an des Schlingkrauts rankendem Geäder Empor sich schwingend, wie an einer Leiter, Ausklimmt er zu dem Wipfel einer Ceber, Hoch, immer höher, bis ein Ast, ein breiter, Ihn aufnimmt; sicher dort, daß er nicht stürze, Kann er sich lagern und entschläft in Kürze.

Wir saffen im Gezweig ihn ruhig sehnen Und schaun statt seiner auf die Wunderwelt, Die ihn umgiebt. Bon seuchtenden Phalänen Wird das smaragdne Blätterzelt erhellt; Die Riesenwipfel, die sich endlos dehnen, Zittern und fluthen wie ein Aehrenseld, Und glorreich drüber ist am himmelsbogen Die Tropen-Sternennacht herausgezogen.

D dieses Blau, ein nie erschöpfter Bronnen Bon Glanz und Licht, ein Strahlenocean, In ewig-sel'ge Klarheit hingeronnen, So rein, wie es die ersten Menschen sahn! Und leuchtend, funkelnd droben, groß wie Sonnen, Das silberne Gewölk des Magellan, Und der Centaur und jenes Kreuz, das hehre, Der Segler Leitstern durch des Südens Meere!

Die ehemals, ihr göttlichen Gebilbe, Am Himmel unfres Nordens ihr gekreist, Warum, nur noch die tropischen Gesilde Erleuchtend, ließt ihr unfre Nacht verwaist? So wie verirrte Schiffer, wenn durch wilde Sturmnacht kein Bol, kein Stern sich ihnen weist, Sehnt, euch zu schaun, vergebens sich ein später Nachkonime der beglückten Aelterväter.

Gleich Fahnen einer großen Siegesfeier, Die triumphirend über Grab und Tod Selige schwingen, wehen Silberschleier Hin durch den Himmel; aber dunkelroth Im Osten glimmts, wie wenn ein Feuerspeier Aus seinem Krater Flammenausbruch droht, Und bis an den Zenith empor schwingt, hohe Lichtgarben schleudernd, sich die glühnde Lohe. Und herrlich hebt sich aus ben Freudenseuern Der Mondesball in lauterm Strahlengold. Blickt nicht, ihr Nordlandssöhne, auf den euern, Wenn ihr der Nächte König schauen wollt; Seht diesen, der gleich einer ungeheuern Leuchtugel funkelnd durch den himmel rollt, Indessen Strahlengusse roth und grün Und violett nach allen Seiten sprühn!

Matt wird der Schein den anderen Gestirnen, Und in der Lüfte schimmernden Krystallen Hoch leuchten auf die Bergterrassen, Firnen, Und bei der Strahlen Steigen oder Fallen Scheint mit den Thälern, Wäldern, Gletscherstirnen Die Erde selbst zu wogen und zu wallen, Daß Berg und Wald und eisgewölbte Dome Zerrinnen in des Lichtes mächt'gem Strome.

Allein zurück zu unserm Schläfer jett, Der von dem Wunderanblick nichts genossen! Seitdem er in die Wipfel sich gesett, Hat Schlaf die Augenlider ihm geschlossen; Erst, als ihn feucht der Morgenthau benett, Schlägt er sie wieder auf, und wie an Sprossen Behutsam läßt sein Fuß sich in dem schwanken Geäft herab und an den Schlingkraut-Nanken.

Sobald zum Boden sicher ihn die Leiter Herabgeführt, slog John, verzweiflungsvoll Die Höhle suchend, durch den Urwald weiter; Amalie! Amalie! erscholl Sein Ruf bei jedem Schritt, als ihn ein breiter Bergstrom, der nach dem Sturme mit Geroll Baumstamm an Baumstamm auf den Wellen schwemmte Und jäh vorbeischoß, auf dem Wege hemmte.

Bei diesem Anblick wirds mit einem Mal Ihm wieder licht; das, meint er, sei der Fluß, An dem die Höhle liege; ihm zu Thal Zu folgen, schnell steht fest ihm der Entschluß. So denn, geleitet von dem Hoffnungsstrahl, Entlang der Wellen, die vom Wetterguß Geschwollen neben ihm im Abgrund schäumen, Bricht er sich Bahn durch das Gewirr von Bäumen.

Und das Bertrauen wächst ihm mehr und mehr, hier, will ihn dünken, ift er schon gewesen; Der Riesentulpenbaum — ja, bis hierher Drang er schon einmal vor beim Früchtelesen. Bei dem Gedanken wird das herz ihm schwer, Daß er Amalien, anstatt genesen, Als Leiche in der höhle wiederfände, Und wie in Todesangst ringt er die hände.

Bielleicht, denkt er, die Pranken schlägt nun eben In ihren Leib ein Waldesungethüm; Noch retten kann er sie, allein ihr Leben hängt an Minuten — und mit Ungestüm Fortstürzt er durchs Geschling der wilden Reben, Die saft den Schritt ihm hemmen — da vor ihm Sieh! liegt der höhleneingang! ihm entgegen Bricht er sich Bahn auf dichtverwachsnen Wegen.

Gleich überschreiten die Lianenbrücke Nun will er, die das Strombett überspannt, Allein gewahrt auf einem Felsenstücke Zwei wilde Männer, welche dicht am Rand Des Abgrunds sitzen, aber ihn zum Glücke Nicht schaun; ihr Rücken ist ihm zugewandt: Indianer sinds, die in der Wildniß wohnen, Nackt, tättowirt, mit bunten Federkronen. John weiß, und durch die Seele zuckt ihm jäher Todichreck, nach drüben hin gelangt er nie, Bofern fie leben, denn der Europäer Und Beißen Untergang nur finnen fie. Bon hinten ihnen leise schlich er näher Und stieß den Einen abwärts; laut aufschrie Der Stürzende, und mit gebrochnem Nacken Ward er zerschellt an scharfen Klippenzacken.

Bugleich den Zweiten mit der andern Hand Schon hatte John gepackt, und, in die Wogen Hinuntertaumelnd, ohne Schrei verschwand Der Inder, von der Fluth hinabgezogen; Doch sieh! stromabwärts an der Felsenwand Hat plößlich sich, von wirrem Haar umflogen, Ein Dritter aufgerichtet, schwingt die Keule Und stürzt heran mit wüthigem Geheule.

Bei dem Gedanken an Amaliens Loos Bebt John, der sicherm Untergang Geweihte; Da windschnell — die Gesahr ist riesengroß — Das Schießgewehr, das hinsank ihm zur Seite, Rafft er vom Boden auf, legt an, drückt los Und trifft den nahen Wilden in die breite Gewalt'ge Brust, so daß er gleitend jäh Nach rückwärts stürzt, ächzend in Todesweh.

Kurz noch am Rand sich festzuklammern sucht, Dann in den Stromschlund stürzt der wilde Inder. Bon des gewalt'gen Augenblickes Wucht Erschüttert, taumelt John auch wie ein Blinder; Ein Fußbreit noch, und in die grause Schlucht Wär' er gesunken; plößlich dann, geschwinder Als Sturmwind, über den Lianensteg Fliegt er und zu der Höhle hin den Weg. Richt nimmt er wahr, daß er die Felsenklippe Mit seiner wunden Glieder Blut beträuft, Er räumt die Steine fort und daß Gestrüppe, Das vor dem Höhleneingang er gehäuft; Ein Ruf der Freude von Amaliens Lippe Sagt, daß sie lebt; er stürzt hinein, ergreift Der Theuren Hand, hört noch ihr Willsommgrüßen Und sinkt in Ohnmacht hin zu ihren Füßen.

Als neu Bewußtsein dämmert dem Betäubten, Ein Brausen dröhnt ihm noch vor allen Sinnen, Als ob des Kampses Wirbel ihn umstäubten; Dann fühlt er warme Thränen niederrinnen. Er blidt empor und sieht zu seinen Häupten Das liebe Antlit; wieder da tief innen Duillt ihm das Leben auf: den theuern Tropfen Entgegen schlägt sein Herz mit hohem Klopfen.

Bom Höhlensturz her noch ist John verwundet, Doch sehen werden wir ihn bald geheilt; Er fühlt, ein jeder Schmerz ist ihm gestundet, Indes Amaliens Auge auf ihm weilt, Und daß er mehr und immer mehr gesundet. Gleich einem Lichtstrahl, der die Wolken theilt, Ist ihm ihr Blick, der auf ihn niederlächelt, Ihr Odem Lenzhauch, der Genesung fächelt.

In Worten, die sie voll Bewegung stammelt, Erzählt sie ihm von ihrer Einsamkeit, Wie von den Früchten, die er ihr gesammelt, Sie sich genährt in dieser bangen Zeit, Wie durch das Höhlenthor, das er verrammelt, Sie oft nach ihm gelauscht in Herzeleid Und als Verlorenen um ihn zulett Mit Thränen ihren Blätterpfühl genetzt.

Nun selig, wie er nie zuvor gewesen, If John, da ihm ihr Wort die Kunde giebt, Die er in ihren Mienen nie gelesen, Daß ihm Amalie, wenn sie ihn nicht liebt, Doch auch nicht abhold ift. So bald genesen Zu sein, fast fühlt er sich darob betrübt; Es war so süß, wie er bisher auf Erden Noch nichts empfand, von ihr gepslegt zu werden.

Allein der Früchte Borrath neigt zu Ende, Und neue pflücken muß er drum am Fluß; Auch, wenn er eine Antilope fände, Erlegen könnte sie vielleicht sein Schuß; Nur hebt Amalie flehnd zu ihm die Hände, So daß er seierlich geloben muß, Aus ihrer Nähe weiter nicht zu weichen, Alls wo ihn ihre Ruse noch erreichen.

Hold war das Glück ihm: eine Berggazelle Floh Morgens früh am Höhlenthor vorbei, Und kaum noch, daß er sie gewahrt, zur Stelle Lag sie dahingestreckt von seinem Blei; Bald schlug ein Holzstoß auf in Flammenhelle Und an der Gluth zum Mahle für die Zwei Gebraten wird das Wild; dann bot der Knabe Amalien von der lang entbehrten Labe.

D, daß dies Höhlenleben ewig währte! So wonnig schien es John! Wenn er am Thor, Damit kein Einbruch ihren Schlummer störte, Bei Nacht die Wache hielt und nur sein Ohr Das Gehn und Kommen ihres Athems hörte, In einen Rausch von Seligkeit versor Sich sein Gemüth; die Hand aufs Herz gedrückt, An ihrem Lager kniet er hin entzückt.

Doch: "O mein Freund" — sprach einst fie in ber Friibe —

"Bie für den Tod, den fast Ihr für mich starbt, Für alle die erlittne Bein und Mühe Bring' ich den Dank Euch, den Ihr Euch erwarbt? — Ich fühl's, daß ich zum Leben neu erblühe, Und Eure Wunden auch sind fast vernarbt; Laßt uns denn kliehn aus dieser unwirthbaren Wildniß und ihren drohenden Gefahren!

"Die Seele will ich offen vor Euch legen, Denn Ihr verdient, daß Euch mein Herz vertraut, Und kein Geheimniß darf ich vor Euch hegen. Erfahrt, mein Freund, ich bin verlobt und Braut, Doch schwer traf das Geschick mit seinen Schlägen Mich, so wie den, auf den mein Glück gebaut; Durch Trug und bose Arglist, müßt Ihr wissen, Fern außeinander wurden wir gerissen.

"Und Sehnsucht nach dem Langentbehrten, Theuern Zieht nun mich mächtig hin zum Ocean, Um an Europas Küsten heimzusteuern; Ihr, der so viel Ihr schon für mich gethan, helft, bitt' ich, meinen Kräften mit den Euern Und brecht mit mir ans Meergestad Euch Bahn. Dann dankbar stets, bis sie ins Grab mich senken, Mein junger Freund, will Euer ich gedenken."

Wohl durch Amaliens Wort ward John betroffen; Doch so in reiner Liebe schlug für sie Sein Anabenherz, daß ihm das bloße Hoffen, Ihr nah zu bleiben, wieder Tröstung lieh. Sanz frei in Zukunft konnt' er ihr und offen Ins Auge schauen; da er wußte, nie Als seine Gattin dürft' er sie umfangen, Wollt' er platonisch liebend an ihr hangen.

Aus seiner Schulzeit — viel in England wird Das Studium der Klassifter getrieben — Ist ihm Erinnerung, wenn auch verwirrt, An Diotimas Lehre noch geblieben; Und also — hoffen wir, daß er nicht irrt! — Glaubt er, wenn Mann und Beib im Geist sich lieben, Das höchste seiß; vielleicht, an Täuschung ärmer, Wird anders denken einst der junge Schwärmer.

Amalie bittet er, auf ihn zu baun, Und hebt die Hand empor, um zu beeidigen Er werde sicher durch des Urwalds Graun Sie führen und sie vor des Tigers schneidigen Fangzähnen, vor des Leoparden Klaun, Bor allen Schrecken der Natur vertheidigen; Wie helben in Bojardos, in Torquatos Gedichten thut er diesen Schwur voll Pathos.

Dann Morgens, als in ihre Höhlenpforte Der erste matte Schein ber Dämmrung brang, Aufbrechen sie von ihrem Zufluchtsorte Und setzen gegen Westen sich in Gang. Bon John geleitet, als von ihrem Horte, Hängt sich an seinen Arm Amalie bang Und schaut nach rechts und links und glaubt mit Schrecken Gefahr auf allen Seiten zu entbecken.

Bertraut noch nicht, so wie der junge Britte, Ist sie mit dieser fremden Riesenwelt Und steht erstaunt in all der Wunder Mitte, Wie stärker durch das hohe Blätterzelt Der Lichtstrahl dringt und wie bei jedem Schritte Hoch, höher flammend sich der Wald erhellt Und klingend, um den jungen Tag zu grüßen, Die Blumen ihren Purpurkelch erschließen. Und nun umher das mächtige Erwachen Der Thiere in dem Labyrinth der Blätter, Der Bögel Stimmen all, der tausendsachen, In allen Bipfelkronen das Gekletter, Dazwischen das Gebrüll aus Raubthierrachen! Amalie schaut mit Furcht auf ihren Retter Und glaubt, daß, hinter jedem Stamm gekauert, Ein Leopard, ein gier'ger Panther lauert.

Doch John, das schußbereite Feuerrohr Gespannten Hahnes in der Rechten haltend, Dringt rüstig weiter in die Wildniß vor, Durch Dornen und Gesträuch den Weg sich spaltend Und wenn, durch stetes Tropfen fast zum Moor Den Boden unter ihrem Fuß gestaltend, Die Feuchtigkeit sie hemmt, mit hurt'gem Sprunge hinüber trägt das schöne Weib der Junge.

Dann wieder über schroffes Steingesels hin gehts; und ob des Stachelkaktus Spigen, Db auch die scharfen Kanten des Gerölls, Das Dorngesträuch die Füße blutig rigen, Rur kurz am Rande eines Strudelquells Bergönnen sie sich Rast auf moosgen Sigen, Sich labend an des Pisang frischem Saft; Dann neu erprobt wird ihrer Glieder Krast.

Und länger werden schon der Bäume Schatten, Es gilt, vor Racht den Waldsaum zu erreichen. John sieht Amalie mehr und mehr ermatten; Auf ihn sich stützend, nur noch kann sie schleichen; Doch will er nicht der eignen Kraft gestatten, Die fast den Dienst ihm weigert, zu entweichen, Und sucht, ob auch die Glieder ihm erschlaffen, Stets neu sich aus der Schwäche aufzuraffen.

Hinsinkend brach Amalie zusammen, Indessen in des Abends Burpurgluth Schon allumber die Blätterkronen schwammen Und durch das Schlingkraut dunkelroth wie Blut Das Spätlicht floß — noch einmal aufzussammen Begann da dem Berzweiselnden der Muth; Die hingesunkne mit dem Arm umschlingend, Fortstützt er, weiter durch das Dickicht dringend.

Sein Athem teucht, der Fuß, der blut'ge, wantt Bei jedem Schritt, er fühlt sich wie vernichtet, Und bennoch, von des Mädchens Arm umrankt, Die Augen auf den Strahlenglanz gerichtet, Der vor ihm durch der Palmen Wipfel schwankt, Fort müht er sich; da plöglich um ihn lichtet Der Urwald sich, es theilen sich die Wipfel, Und baumlos ragt vor ihm empor ein Gipfel.

Es ift, als lieh' ihm Hoffnung wieder Flügel, Und auch Amalie schlägt die Augen groß Bon Neuem auf; mit letzter Kraft den Hügel Empor sie trägt er, sieh! und gränzenlos Bor ihnen liegt des stillen Meeres Spiegel, Und fernher tönt des Wogenschlags Getos, Als ob ein donnernder Choral beim Schalle Bon tausend Orgeln durch das Weltall walle.

Bu Tobe matt sind beibe hingesunken, Und doch, die Schau, die ihrem Blick sich beut, Hält ihre Augen wach; vom Lichte trunken, Noch wie in erster Schöpfungsherrlichkeit, Weer, Himmel, Erde strahlend; Burpur-Funken Auf Berg und Thäler bligend hingestreut! Und über Gletschern, Wäldern, Felsenklüften Feurige Fahnen webend hoch in Lüften! Als dann in rother Gluth der Sonnenball Hinabtaucht in die abenddunkeln Wogen, Berauscht zu taumeln scheint das ganze All Und, wie vom Wirbelsturme fortgezogen, Jäh hinzustürzen in den seur'gen Schwall — Durch Ocean und Erd' und Himmelsbogen Seht da ein Zucken — plöslich liegt die ganze Natur erblaßt in reinem Silberglanze.

Nur auf den höchsten himmelnahen Anden Noch flammte glühnder Burpur und durchschien Die duft'gen Schleier, die ihr Haupt umwanden, Und abwärts sprühte, funkelnd wie Rubin, Der Schimmer zu den weiten Schneegewanden Und zitterte durch Rosa und Carmin Und Biolett und Gold in allen Farben, Bis sie auf einmal all im Dunkel starben.

Schon hatte Schlaf Amaliens Blid geschlossen, John aber zündete noch mit Bedacht An dürren Zweigen und Lianensprossen Ein Feuer an, damit es für die Nacht Die wilden Thiere scheuche; unverdrossen, Ob auch zum Tod erschöpft, dann hält er Wacht Bei seiner Freundin, froh, daß nach dem Tag Boll schwerer Mühsal sie des Schlummers pflag.

Als. Morgens früh das erste Dämmergrau Emporstieg, schüttelte der Knabe leis Bon ihrem Augenlid des Schlases Thau; Und abwärts nun, wo Ströme silberweiß Dahin durch zuckerrohrbegrünte Au Sich schlängeln und durch das Gefild von Mais, hinzog zur Hafenstadt im Morgenscheine Das Baar durch Balmen und Citronenhaine.

Bom Erbstoß her Ruine an Ruinen Noch fanden sie, die längs der Straße lagen; Doch bot ein neues Einkehrhaus sich ihnen, Daß sie drin rasteten. Nach wenig Tagen Soll nun der Dampfer zu dem Weg der Schienen Am Isthmus Panamas Amalie tragen; Und so zu John, der angstvoll und erbleichend Bor ihr dasteht, spricht sie, die Hand ihm reichend:

"D Freund! um meinem Bictor mich aufs Neue Zu einen, nach Europa ruft die Pflicht, Ruft Sehnsucht mich zurück und Lieb' und Treue; Darum lebt wohl! Es ziemt mir länger nicht, Mit Euch vereint zu bleiben, benn ich scheue Der Menschen Zunge, die wie Nattern sticht Und, sähe man Euch stets an meiner Seite, Arg zischeln würde über dies Geleite.

"Zwar seid Ihr noch zum Jüngling nicht erblüht, Zwar brang selbst nicht im Traum, wie ich Guch kenne, Unreine Lust jemals in Gur Gemüth, Und doch ists Noth, daß ich von Guch mich trenne; Denn, sagt mir, wenn man neben mir Guch sieht, Wollt Ihr, daß ich Guch Bruder, Better nenne? Unmöglich! Eure Sprache, Gure Züge, Berrathen würden sie sogleich die Lüge.

"So laßt uns, während auf getrennten Wegen Wir durch das Leben gehn, treu bis zum Grab Geschwisterliebe für einander hegen! Für Alles das, was Eure Huld mir gab, Habt nochmals Dant, mein Freund; den reichsten Segen Des Himmels steh' ich auf Eur Haupt herab!"——Sie sprichts; verwirrt und stammelnd nur verneigen Kann sich der arme John; der Rest ist Schweigen.

Hier, werthe Leser, fragt ihr scrupulöse: Wie denkt Amalie nur an solche Fahrt, Da sicher ihre Gelber doch der bose Erdstoß verschlungen hat? Bohlan, erfahrt: Sie trug die Summen, die sie vom Erlöse Des Opernspiels im Goldland sich erspart, In schmalem Gürtel um den Leib geschnallt, Und zwar in eines Wechselbriess Gestalt.

Ich felbst kann als probat dies Mittel preisen Und führ' im Gürtel immer solchen Brief; Wie sehr es nützlich, kann ein Fall beweisen, Wo diese Sorgfalt als Präservativ Bor schlimmer Lage mir gedient auf Reisen. Nicht fern von Maltas Küste wars. Ich schlief In der Kajüte Nachts. Doch nein! Des Weitern Ausholend, muß ich diesen Fall erläutern.

Bor vielen Jahren wars! ich, fast noch Knabe, Bon frühem Wandertried erfüllt, durchstreifte Siciliens schöne Aun am Wanderstade Und brach, wie ich in Ennas Thälern schweifte, Noch grün die Traube mir, die schöne Gabe Des Gottes, die seitdem so herrlich reiste Und immer süßer, saftiger, je älter, Zum feur'gen Wein ward unter meiner Kelter.

Bersteht, ich rede hier als Platenide Bon all den großen Werken, die ich schuf, Und sonderlich von diesem hehren Liede, Das euch wie Thränen-Nektar des Besuv Begeistern wird. Als letzter Homeride, So künd' ich mit prophetischem Beruf, Unsterblich werd' ich leben im Gesang, Wenn Andrer Ruhm schon längst das Grab verschlang. Ja, dies mein Epos, nicht durch fade Mode, Noch Zeitgeschmack veralten kann es je, Bon einer Glorie einst nach meinem Tode, So wie vom Abendglanz der Alpenschnee, Umleuchtet werd' ich werden als Rhapsode Borliegender modernster Odyssee, Und sehen sollt ihr nächstens: Bollgeladen Sind meine Koffer auch mit Iliaden.

Allein vom Thema bin ich abgekommen: Noch Winter war es, doch im Februar Schon hatt' ich Galatheas Fluth durchschwommen Und wagehalfig, wie ich damals war, Durch Schnee und Eis des Aetna Haupt erklommen; Man braucht zu solchem tollen Streich fürwahr Bon Enthusiasmus eine starke Dosis, Auch riethen ab die Führer Nicolosis.

Denn selbst noch im April (in spätern Jahren, Als ich nochmals des Donnerberges Haupt Mühsam erstiegen, hab' ich es ersahren) Liegt höhrer Winterschnee dort, als man glaubt. — Bon meines ersten Aetnazugs Gesahren Nichts Weitres sag' ich, als: fast sinnberaubt Kehrt' ich zurück, Gesicht und Füße blutig, Und doch noch immer abenteuermuthig.

Nicht kam ich wegen dieser Ascension Am sestgeseten Tag nach Sprakus, Und abgegangen war der Dampfer schon, Mit dem, wie ich gehofft, ich zum Begruß Des Pindus und Parnaß und Helikon Nach Hellas segeln sollte; doch: "Ich muß, Ich muß von hinnen!" — rief ich aus — "und sahre, Wenns sein muß, selbst mit einer Speronare." So werden schmale Schiffe bort genannt, Die längs der Küste sahren, doch kaum weiter. Ein solches, leicht gebaut und schlecht bemannt, Nahm mich denn auf und einige Begleiter; Wir ließen Morgens Arethusas Strand, Ein günst'ger Nordwind blies, die Luft war heiter, Und glücklich ging die Fahrt, so daß wir dachten, Wir könnten schon in Malta übernachten.

Doch Nachmittags umsprang der Wind und wühlte Die Wogen auf, das kleine Schiff ging schwank, Und einzeln Wellen auf die Planken spülte Die Meerfluth, die in Hügeln stieg und sank. Das Lachen war vorbei, ein Jeder fühlte Schon jenen Kitel, der, bevor wir krank, Uns angstvoll ahnen läßt den künft'gen Jammer; Ich selbst floh, als es Nacht war, in die Kammer.

Finster, daß man die eigne Hand nicht sah, War sie und maß wohl kaum der Schritte drei; Ich sag halb schlafend in der Koje; da Auf einmal tönte mir zum Ohr Geschrei; "Maria!" scholls vom Deck — "santissima!" Nicht konnt' ich ahnen, was geschehen sei, Und sag noch weiter zwischen Schlaf und Wachen, Da dröhnte durch das ganze Schiff ein Krachen.

Ich ftürz' aufs Ded und sehe durch die Racht Sich eine Hand von oben nach mir ftreden; Durch Tau und Takelwerk, erst halb erwacht, Auswärts werb' ich gezogen, und voll Schrecken Richt weiß ich, wo ich bin — von Neuem kracht Es unten surchtbar — Planken überdeden Das Meer — im Mondesstrahl, dem dämmerhellen, Seh' ich sie wirbelnd kreisen auf den Wellen.

•

Ein Brausen klang zugleich, ein dumpfes Tosen Mir vor den Sinnen, und ich sank zurück. Als ich erwachte, Sprache der Franzosen Hört' ich und schaute mit erstauntem Blick, Wie Alles fremd umher. Durch die Matrosen Ersuhr ich endlich dann, von einer Brigg Sei unser Boot in Grund gesegelt worden; Ich sand mich an des Ueberseglers Borden.

Glaubt ihr, Münchhausen habe die Geschichte Ersonnen? — Run benn, meine Herrn, ich bitte Zu Zeugen Dessen, was ich hier berichte, Ihn, ber dabei war, Nicolai Witte Aus Betersburg — nicht mehr am Tageslichte Weilt William Lumsden, in dem Bund der Dritte — Und tragt ihr noch nach Näherem Gelüst, So nenn' ich euch die Brigg: Les deux Augustes.

Sie selbst war led geworden von dem Stoß; Jcard, der Capitän, ertheilte Weisung, Nach Malta sie zu führen; unser Loos Bersüßt' er uns durch gute Pfleg' und Speisung, Ich aber trug im Gurt — das Glück war groß — Nicht Mittel nur zu fernrer Weltbereisung, Nein, konnte auch die andern hilfentblößten Schiffbrüchigen in ihrem Unglück trösten.

Doch nun zurück zu John und zu Amalien! Um Mittag will die Sängerin zu Meer Nach Panama aufbrechen und Italien Und hat dem Britten schon am Tag vorher Lebwohl gesagt, um so den abermalgen Abschied zu meiden; bang ist ihr und schwer Ums Herz: denn schon seit Tagen blaß wie Leichen Sah sie den tiesbetrübten Knaden schleichen. Und doch - bentt fie - mein Ruf heischt bie Ent-

Die ich getroffen; anders darfs nicht sein. Da geht die Thür auf, und in schmucker Kleidung Tritt zagen Schritts ein junges Mädchen ein, Blond, blaugeaugt. — Was? ist das Narrentheidung? Ein toller Faschingsscherz? es kann nicht sein — Und doch — John steht vor ihr in Tracht der Frauen, Und schwören möchte man, ein Weib zu schauen.

Er, ber noch jüngst in blut'gem Strauß gefochten, Nun mit der Erinoline angethan; Die Loden in ein Böpfepaar gestochten, Die wir zuvor sein Haupt umwallen sahn; Berwirrt dastand er, seine Schläse pochten, "D herrin!" — sprach er dann im Hoch-Sopran — "Das Schicksal nöthigt mich zu diesem Schritte; Berzeiht! und schenkt Erhörung meiner Bitte.

"Schon der Gedanke, in die Welt, die weite, Allein Euch ziehn zu sehen, ist mein Tod, Und leben kann ich nur an Eurer Seite. D! so habt Mitleid denn mit meiner Noth! Bergönnt, daß ich als Freundin Such begleite, Und so wie Sclaven, die beim Machtgebot Des Sultans zitternd auf die Kniee sinken, Gehorsam leist' ich Eures Auges Winken.

"Ich seh' es, ja, Ihr sinnt bereits auf gnäbigen Bescheid! benn Eures Ruses Hermelin, Bie könnt' ein so Berwandelter ihn schädigen? Sogar ben kleinsten Flecken nur auf ihn In Derer Augen, die Ascetik predigen, Zu werfen, nimmer hätt' ichs mir verziehn, Selbst wenn es mich dem sichern Tod entrissen; Frei wahrlich fühlt und rein sich mein Gewissen."

Blieb nun Amalien noch eine Wahl? Sie mußte zum Entschluß sich wohl bequemen, John, bessen zierliches Gesicht-Dval Gut zu der Kleidung paßte, mitzunehmen; Denn zweifellos wars ihr, vor Herzensqual Zu Tod sonst würde sich der Knabe grämen. Also nach überstandnem Kanupf und Leiden Bereint auss Dampsschiff stiegen unfre Beiden.

Glüd auf ben Weg benn unserm Tigertöbter Und Rothhautbändiger in Damentracht! Schon glüht sein gramgebleichtes Antlit röther, Und froher nicht ist in der neuen Pracht Ein Fürst, ein eben auf den Thron erhöhter. Glüd auch Amalien! und die himmelsmacht Mag sie für die bewiesne Treue segnen, Daß sie und Bictor wieder sich begegnen.

## Bunftes Buch.

## Nach Neapel.

Hun rüste dich, um neue Abenteuer Bu singen, mein unsterblich Heldenlied! Ihr Sänger, die ihr meinem Herzen theuer, Seitdem es für der Dichtkunst Ruhm erglüht, Ballt Strahlen spendend her vor meinem Steuer, Indeß mein Kiel den Ocean durchzieht; Euch alle ruf' ich, Epiker vom Kapland Und Pol des Südens dis zum fernsten Lappland!

Daß mich bereinst der Marmor von Carrara Berewige, steh du mir bei, o Tasso,
Du, Camoens, du, Sänger von Ferrara!
Und, so wie ich vom Land des Chimborasso,
Des Susquehannah und des Niagara
Nicht blos gestizzelt à la Semilasso,
Laßt mich bis zu des Liedes Schlußfansaren
Des höhern Stiles Dignität bewahren.

Mag sich ber niebre Neid barob erboßen, Frei sprech' ichs aus, so wie es mir bewußt: Als euer Bruder sühl' ich mich, ihr Großen, Und spüre einen Hauch in meiner Brust Bon eurem Geiste. — Brav ins Horn zu stoßen Verstanden schon die Sänger des August: Non omnis moriar! Wie also schämen Mich sollt' ich, voll wie sie den Mund zu nehmen?

Und nun in London wieder laßt uns landen, Um den verlornen Bictor aufzusuchen !! Und seine Abenteur, wenn wir ihn fanden, Auf dieses Bändchens Blätter einzubuchen! Wir hörten ihn, eh er uns tam abhanden, Am Strand der Themse dem Berhängniß fluchen, Als seine Blicke auf dem schäftbesäten Strombett vergebens nach dem Dampsboot spähten.

Da er vernahm, bei Nacht in See gestochen Sei jenes Boot, das seine Theure barg, Begann ein wildes Gähren und ein Kochen In seiner Brust; das Schickfal, das so arg Ihm die Berheißungen des Glücks gebrochen, Das ihm den Festaltar in einen Sarg Berwandelt hat, verwünschend, wild verworrne Schmerzruse stößt er aus in seinem Zorne.

Balb um ihn her stehn dichte Menschenhausen, Und wie sie sort und sort ins Weite starren Ihn sehen und sich wild die Haare rausen, Rust Einer aus: Nach Bedlam mit dem Narren! Der räth ihm, doch dem Schiffe nachzulausen, Und Jener, bis zum jüngsten Tag zu harren, Dann werd' es wiederkehren. Er, die Hände Berzweiselnd ringend, stürzt hinweg am Ende. Indem er denkt, wie durch des salz'gen Meers Einöben weiter stets das Dampsschiff slieht, Das ihm Amalie raubt, von Square zu Squares, Bom Strand und Ludgate-Hill bis Oxford Street Stürmt er, als ob ein Zug des wilden Heers Ihn hetzte, sast besinnungslos und sieht Schredbilder, die in Kreisen ihn umwallen Und drohend wider ihn die Fäuste ballen.

Erlaßt mir, weiter seine Qual zu schilbern! Für Byron wärs ein Stoff und fürs Inferno; Er ließe wiederum mein Lied verwildern, Und da ich nach Neapel, nach Salerno Aufbrechen will, um bald in Landschaftsbildern, In Kunstgenüssen, wie Rumohr und Fernow, Zu schwelgen, bald in Feigen und Agrumi, So meid' ich Byrons Stil als allzu gloomy.

Zuletzt (ber Himmel sei dafür gelobt! Fast ists, als hätte sichs bestellt ber Dichter) Rachdem sein Seelenschmerz sich ausgetobt, In Bictors Geiste wird es wieder lichter: "Hab' ich Amalie nicht als treu erprobt? Was denn verzweiseln?" — zu sich selbst so spricht er — "Ein Dampsboot such' ich, um ihr nachzueilen, Und schnell durchmißt man heut viel tausend Meilen."

In seiner Hast fällt ihm nicht ein, zu fragen, Db auch das Schiff mit seiner Herzensbraut Die Straße nach Neapel eingeschlagen; So hängt das Schickal oft an einem Laut; Denn angenommen, daß sie Wahrheit sagen, So schlägt mein Victor, eh der Morgen graut, Statt nach Italien sich zur Fahrt zu rüsten, Den Weg ein nach Columbias fernen Küsten.

Nun aber, von dem Truggespinnst der Maja Umstrickt in der Sansara dieser Welt, (Ihr seht bei Buddha und des himalaya Weltweisen hab ich Studien angestellt) Nimmt er bethört zum Busen von Biscaya Die Richtung, weils ihm in den Sinn nicht fällt, Daß jener Steamer, welcher seine theure Amalie birgt, fernhin nach Westen steure.

Er stürzte, um nach der besagten Route Sich zu erkund'gen, auf die Agentur: Und — welcher Zufall! — froh ward ihm zu Muthe, Denn selben Tags noch nach Reapel suhr Ein großer Dampser. Jegliche Minute Ist kostbar nun, wie soll so schnell er nur, Da auf dem andern Schiff mit seinen Sachen Sein Kosser schwimmt, sich reisesertig machen?

Daß er baran noch benkt, hoch ihm zur Ehre Anrechnen muß ich es, benn welche Lage, Benn ohne Hut, ben er bei der Affaire Berloren hat, er bliebe vierzehn Tage Und wenn verdammt der Unglückel'ge wäre, Daß er gleich lang dieselben Kleider trage! So fährt er in ein Magazin, sich nett Zu equipiren, im Cabriolet.

Und bald in vollem Reiseapparat Sehn wir ihn auch schon auf dem Hinterdeck Des Dampsichiffs stehn; es heißt "der Demokrat." Ich bitte, Leser, mäß'ge deinen Schreck Und klage mich nicht an für Hochverrath! L'äg' es an mir, beschwören kann ichs keck, So dürfte nebst loyalen Passagieren Loyale Namen nur ein Dampfer führen.

Allein auf unserm wunderlich und fremd, So wie sein Name schon ein arg verschriener, Ist auch das Personal. Im rothen hemd Die bärt'gen Burschen mit dem Karabiner, Die Rechte auf den Knotenstod gestemmt — Ich fürchte fast, das sind Garibaldiner, Die nach Italien zu neuen Putschen, Wie bei Mentana jüngst, hinüberrutschen.

Noch schlimmer — schlagt ein Kreuz, ihr frommen Christen! —

Als biese mit den Tricolor=Kotarben, Sind Andere, blutrothe Mazzinisten, Des großen Agitators Chrengarden. Ein Arsenal begleitet sie von Kisten, Darin sie Bomben bergen und Betarden; Berbannt aus Mailand, aus Turin und Como, Tod schwuren sie dem König Galantuomo.

Der arme Bictor, meint ihr — seine Bäter Roch brehten sich im Grabe sicher um, Sähn sie im Kreis ihn solcher Attentäter! — Doch spare, liebes Lesepublikum, Dein Mitleid nur! Des Meeres freien Aether Schlürft er behaglich, steht am Borde stumm Und läßts sichs kummern nicht, ob ganze Flotten Auch nach Italien zögen mit Complotten.

Er benkt, inbessen Albions Ufer schwinden, Nur an das Weib, dem keins auf Erden gleicht, Sie sicher in Neapel bald zu sinden, Nicht zweifelt er, doch meint, daß er vielleicht Noch auf dem Meere sie bei günst'gen Winden Einholen kann. So weit sein Auge reicht, Drum späht er, ob er nicht von einem Boote Den Dampf aufsteigen sehe aus dem Schlote. Nicht achten seiner die Tyrannenhasser, Noch ihrer er; schon wie ein Nebelstreif Berschwimmt die Kreideküste blaß und blasser; Bald bei der Möven Krächzen und Gepfeif Gewahrt man nichts als himmel mehr und Wasser. Scharf weht der Wind, beinah zum Sturme reif, Und dämmernd mit dem Kap von Finisterra Auftaucht am himmel Spaniens erste Sierra.

Die Klippen steigen höher vor dem Bord Empor, als ob sie jäh dem Meer entwüchsen, Und links bleibt Compostellas Gnadenort, Bu dessen Bundern, Kirchen, Crucisizen Die Frommen einst auß West und Oft und Nord, Mit Geldern füllend seiner Priester Büchsen, hinpilgerten — jest öde wie Carthagos Ruinen steht das heiligthum St. Jagos.

Dann fernher winken Cintras Felsenwarten, Auf benen traumhaft wie im Reich der Feen Ein Sden leuchtet, ein Armida-Garten Mit dunkelschatt'gen Hainen, blauen Seen; Als Gamas Heer mit wehnden Siegsstandarten Aus Indien kehrte, unter den Trophän Wohl hat es aus des Oftens Fabellande Ihn hergeführt zu Lustaniens Strande.

Leg Schwingen an, mein Geist! Hinüber sleuch, Um nochmals jenes Wunderland zu schauen; Ja, vor mir steigt ihr auf, froh grüß' ich euch, Ihr Klöster, hangend ob des Abgrunds Grauen, Ihr Wälder, wo um Ast und Duftgesträuch Die Meereslüfte ew'ge Frische thauen Und, gleich den Zauberschlössern des Bojard, Wie aus dem Himmel Penha niederstarrt.

D. Sommer — doch, was tann die Sehnsucht fruchten? Er schwand mir, wie die Jugend, hoffnungslos — Den ich verträumt in jenen grünen Schluchten, In jener stromdurchhallten Thäler Schooß, Indeß der Blick mir zu den Meeresbuchten hinüberschweifte, und auf weichem Moos, Umdustet von der Frucht der Hesperiden. Ich lag mit wonnemiden Augenliden.

Balb unter Eichen, die der Klippen spotten, Drauf sie gedeihn an jäher Schlünde Rand, Bald in der Dämmerfrische kühler Grotten, Beilt' ich, vom Lied des Camoens gebannt, Und zog mit Bascos, Albuquerques Flotten Im Geiste fort an Ormus' Weihrauchstrand Und schweifte, in der Hand die Lusiade, Im Palmenhain am indischen Gestade.

Doch tehr zurück, mein Lieb, ich muß dich mahnen, Bon diesem Abschweif! Sonst mir gar nach Goa Enteilst du mit den tapfern Lusitanen Und hausest mit dem Tiger, mit der Boa In Wäldern unter fernen Meridianen, Indeß bereits der Dampfer bei Lisboa Die Anker wirst und meines Bictor Augen Des wunderbaren Anblicks Reize saugen.

Er sieht vor sich im weiten Panorama Die Stadt mit ihrem Häusermeer ergossen; Die Userstelle ists, von welcher Gama Zur großen Fahrt auszog mit den Genossen, Und heißt bis heut, weil bei dem Abschiedsbrama Bon so viel Scheidenden die Zähren flossen, Der "Thränenstrand" — nur noch wie eine Sage Scheint uns die Kunde jener großen Tage. Wohl spiegeln noch sich hundert prächt'ge Bauten, Paläste, Kirchen in des Stromes Wogen, Wie ehmals, als, so weit die Meere blauten, Die stolzen Banner Lusitaniens flogen; Wo aber sind die kühnen Argonauten, Die einst von hier zur Welterobrung zogen? Jest überläßt ein Bolk von Thatenlosen Den Tajo willig brittischen Matrosen.

Nur Kohlen hat der Dampfer eingenommen, Und weiter braust er gegen Cap Bincent; Und wie an Cadix er vorbeigeschwommen, Steigt hehr aus dem beschäumten Element Trafalgar-Kap, in Abendgluth erglommen; Du glaubst, daß noch daß Siegesseuer brennt Dort jener Schlacht, in der dem Welt-Despoten Auf seinem Sturmlauf Relson Halt geboten.

Allmählig auch mit seinen Fahrtgenossen Bekannt ward unser Held, mit einem Greis Zumal, der schweigend und in sich verschlossen Oft stundenlang fern von der Andern Kreis Auf dem Berbede saß — die Loden flossen Hind auf die Schultern silberweiß, Und auf der tiefgefurchten Stirne lagen Des Leidens Spuren ihm, das er getragen.

Der Kämpfer Einer, die für Freiheit stritten, Hatt' er in Destreichs Kerkern schwere Haft, Bleidächer-Gluth und Spielberg-Frost erlitten, Die seines Lebens Bestes hingerafft; Die Glieder von der Ketten Erz zerschnitten, Welk, matt und siechend, mit gebrochner Kraft, War vor der Büttel Wuth, der Henker Droben Zulett an Englands Küsten er gestoben. Und in den kalten Nebeln, die dort nachten, Boll Sehnsucht nach dem sonn'gen Heimathland In Elend mußt' er lange Jahre schmachten; Selbst als Italien vom Grab erstand Und Andre froh den Heimkehrgruß ihm brachten, hielt ihn die Noth zurück am fremden Strand. Erst jetzt entreißen konnt' er sich der herben Berbannung, um auf heimathgrund zu sterben.

Bictor hing bebend an dem Mund des Alten; Die Opfer alle grauser Tyrannei, Todmatte, gramgebrochene Gestalten Sah er im Geist, wie langen Zugs vorbei Sie aus Neapels, Destreichs Kertern wallten; Doch dann fragt' er: "Ist nicht Italien frei? Sind nicht gesprengt die Kerter der Gesangnen? Wozu die Schreckgespenster des Bergangnen?"

"Bu früh Eur Jubel" — sprach ber Greis da — "wißt, Mein Baterland nicht nenn' ich neugeboren, So lang im Herzen ihm der Pfaffen List Noch Netze spinnt, zu seinem Tod verschworen." (Ich streiche, was hier noch vom "Antichrist" In Luthers Stil und der Reformatoren Der Wühler sprach: reif war er für das Standrecht, Und seine Rede strafbar nach dem Landrecht.)

"D, jäh' ich auf die Engelsburg des Einen Italiens Banner noch durch unser Heer Gepflanzt; auf meinen modernden Gebeinen Dann lastete die Erde minder schwer, Wenn mir im Campo Santo bei den Meinen Gebettet wird." — Er sprichts, und mehr und mehr Regt sichs wie Freiheitsdrang und Durst nach Thaten Im Herzen des gewesnen Diplomaten.

Drauf Nacht und hohe See und Sturmgetos, Und während um den Kiel, geballt zu Knäulen, Die Wogen schießen, tracht bei ihrem Stoß Das schwanke Bretterhaus, die Winde heulen. Sieh! über Afrika steigt ernst und groß Der Mond, und düster tauchen Herkuls Säulen, Europas Wächter, aus dem Wellenstrome Des Oceans wie nächtige Phantome.

Indeß im Schiff sie auf- und niederrollten, Nicht träumten mehr die wilden Italiener Bon Kampf und Schlacht, die sie entzünden wollten; Um Boden ruhn war ihnen homogener; O besser, Seekrankheit, dämpfst du Revolten, Als Bajonette thun; wie Nazarener, Wie Treubundmenschen plößlich so lohal Macht selbst den grimmsten Wühler deine Qual.

Mein Bictor auch, der auf dem Rücken platt Sich hingestreckt hat in die dunkle Kammer, Ist der Berzweiflung nah; kaum dämmert matt Ihm noch ein Hoffnungsstrahl; ja, schon die Klammer, Die an die Erd' ihn schmiedet, lebenssatt Denkt er zu sprengen, während rings von Jammer Der Schiffsraum hallt und vom Geächze Kranker; Da, horch, still hält das Boot, es rollt der Anker.

Neu kehrt die Lebenshoffnung dem Erschöpften — So mag, wenn plöglich er begnadigt wird, Bor dem Schaffot dem schon im Geist Geköpften Zu Muthe sein. Noch taumelnd und verwirrt Stürzt Alles aufs Berdeck im aufgeknöpften Reisecostüm; und vor den Augen slirrt Es meinem Helden; wie beim Sturmeswetter Noch schwanken fühlt er unter sich die Bretter.

Man liegt im Hafen Malagaß; gebrochen Ift die Maschine, und der Capitän Berkündet, nicht vor Ablauf zweier Wochen Bermög' er wiederum in See zu gehn. Bictor, als daß Berhängnißwort gesprochen, Seuszt tief um daß verschobne Wiedersehn; Zudem, so lang zu ruhn in Malagaß Langweil'gen Straßen, trostloß scheint ihm daß.

Daß er die Zeit zu einem Ausssung nute, Fiel da ihm ein; und flugs mit kurzer Jade, Mit rothem Gurt und hohen Stiefeln stutte Mein Graf sich zu nach spanischem Geschmade. Bor seiner Thür bald harrt das buntgeputte Saumroß; mit kurzen Bügeln und Schabrade Und im Geleit des munteren Arriero Fortzieht er als vollkommner Caballero.

Bohlan zum schönen Land der Andalusen — Ich schlage vor, man sage lieber so, Als "Andalusier" — zeigt den Weg mir, Musen! D, süßer lebt sichs dort, als irgendwo, Und wie ich oftmals schon aus dem consusen Birrwarr der Welt in dieses Eden stoh, So Victorn und dem Führer als der Tritte Gönnt mir mich zu gesellen auf dem Ritte!

Ach, bent' ich hier im nebligen Germanien, Bo mich umfängt die dunkle Winterstube, Bisweilen an das liederreiche Spanien, Gleich fliehn möcht' ich aus meiner Büchergrube Zum Darro und den schattigen Kastanien, Bo nackt umherläuft der Zigeunerbube Und, während hier der Schneesturm heult um Mispeln, Zephpre durch Limonenäste lispeln. Früh stieg mein Held zu Roß; das Dunkel lag Noch auf dem Meer, kein Segel konnt' er sehen, Doch aus der Sierra düstern Schluchten brach, Das Haar ihm kräuselnd, schon des Morgens Wehen; Mit erstem Strahl dann röthete der Tag Der Alpujarren zackenreiche Höhen, Und mählig, sich auf Firn und Kuppe legend, Umfloß sein Licht die felsenwirre Gegend.

Dicht ging ber Weg dahin am Seegestab, Und Wellen plätscherten, die halb noch schliefen, Den Rossen um die Füße. Längs dem Pfad Ziehn Felder, die von Most und Dele triefen, Und wo dreimal im Jahr gedeiht die Saat; Durch Zuderrohr und Haine von Oliven Und der Agave Blüthenkandelabern Dann weiter geht es auf den hurt'gen Trabern.

Wie ich so wohl mich fühle in dem Lande, Bon dem ich viele dicke Bände schrieb — Kein Leser, glaub' ich, kam damit zu Rande, Und, daß es also, wahrlich ist mir lieb; Die Zeit verschwand, da ich im Wüstensande Der Bücherwelt mühsam umher mich trieb; So modre denn daß traurige Geschreihsel Als jener Tage einz'ges Ueberbleibsel!

Bei trausen Manuscripten nicht nunmehro Blind les' ich mich an den verschlungnen Lettern, Nein, schaue lieber zu, wie der Bolero Sich schlingt bei munterm Castagnettenschmettern, Und sitze Mittags trausich beim Puchero Mit den Arrieros, wie mit meinen Bettern; Sogar Italiens köstliche Polenta Schmedt mir nicht so, wie dies Product der Benta. Auch unser Bictor liebte bald von Herzen, Beit mehr als unsre saben Reiseschreiber, Dies eble Bolk. Er lauschte gern den Scherzen Und dem Gesang der muntern Maulthiertreiber, Und beffer, als im Saal, erhellt von Kerzen, Ein Divansitz im Kreis koletter Beiber An seiner kalten Beichsel oder Memel, Schien ihm an Spaniens Herd ein niedrer Schemel.

Durch schatt'ges Dunkel nun und Laubgerank Wand sich der Weg an steilen Bergeswällen; Ktihnbogig schwang von Klippenbank zu Bank Die Brücke sich und zitterte den Fällen Des Katarakts, der donnernd niedersank; Doch sicher schritt beim muntern Ton der Schellen Das Saumroß fort, indeß die kluge hinde Reugierig spähend stand im Laubgewinde.

Bu Bictors Häupten mit den Schwingen schlug Ein weißer Aar der Sierra oft die Lüfte, Oft daß der Wind das Lied ans Ohr ihm trug Des Granadin'schen Schmugglers — durch Geklüste Und schwindeltiese Schlünde ging sein Zug Und, im Borüberschreiten, um die Hüste Den rothen Gürtel, in der Hand die Lanze, Sang er vom Rio verde die Romanze.

Hier wars, wo einst die Blüthe beines Heers, Castilien, die berühmte Schlacht geschlagen, Die Schlacht vom grünen Strom, wo deine Pairs Der Sarazenen-Uebermacht erlagen!
Der Sturm, Bewohner dieses Trümmermeers, Trägt auf dem Fittig noch Alonsos Klagen, Und schattend scheint die Kunde alter Zeiten Die büstern Schwingen auf die Schlucht zu breiten.

Bor Bictors Geiste (benn nicht nur Romane, Romanzen las er auch) ersteht das Bild: Der Halbmond hier und dort die Kreuzesfahne! Bon bunten Trachten wogt das Kampfgefild, Hier bligen Schwerter, dort die Ataghane; Es wälzt der Bergstrom, der vom Blute schwillt, Bon Feinden, die sich nun im Tod gesellen, So Helm wie Turban auf den trüben Wellen.

Und weiter geht bei glühndem Sonnenbrande Turch tiefe Zackenschlünde hin der Ritt (Der Weg ist wie gemacht für Contrebande); Oft schaun von rothen Klippen von Granit Zerfallne Maurenschlösser, die am Rande Des Abgrunds hängen; nur mit trägem Schritt, Und mübe schon von den gemachten Meilen, Aufklimmt das Maulthier zu den Felsensteilen.

Ein Kinderspiel, verglichen diesem Passe, Der durch die Schlucht voll dunkler Algarroben Hinauf sich schlingt, ist Kußnachts hohle Gasse; Steilpfade, wo gleich arg die Rosse schnoben, Fand ich nur am Olymp und am Parnasse. Allein, dem Himmel Dank, nun sind wir oben, Und vor uns, überragt von der Nevada Schneehäuptern, liegt die Vega von Granada.

Glücklich mein Victor! Ganz in Schaun verloren, Naht er bem viel ersehnten Reiseziel, Tas in Granatgebüsch und Sykomoren Tief unten ruht am silbernen Genil, Und bald mit Kuppeln, Thürmen, Zackenthoren Liegt vor ihm da die Stadt des Boabbil, Und von dem Felsenhange in die Tiefe Schaut jäh herab das Dschennat al Arife. Mit Jauchzen schlägt, genährt von tausend Quellen, Die ewig neu aus fühlen Grotten brechen, Die Fluth des frischen Lebens ihre Wellen hier um ihn her; rings hört er in den Bächen Und in den murmelreichen Wassersüllen Stimmen, die ihm vertraut zum herzen sprechen, Und Geister regen, welche lange schliefen, Antwortend sich in seiner Seele Tiefen.

Ja, herrlicher, als in der Jugend Träumen, Sieht er die Erde hier vor sich erblühn; Aus Lorbeergärten und Orangenbäumen Schweift ihm das Auge über Myrtengrün Zu Silberströmen, die im Thale schäumen, Und Hesperidenfrüchte sieht er glühn Und aus dem Laubgewind, dem schattendunkeln, Wie goldne Sterne die Granaten funkeln.

Die Sonne sinkt; in purpurrothen Floden Stäubt auf die Sierra hin ein Flammenguß Und auf des Darro schaumgewobne Loden, Wo dem Genil er sich, dem Brudersluß, Entgegenstürzt; von der Cartuja Gloden Wallt durch die Luft der Klang des Angelus Und rauscht, indeß sich alle häupter neigen, Wie ein Gebet in den Cypressenzweigen.

Allmählig nachtets über Thal und Ruppe, Und unter Myrtengrün und Oleandern Naht hier und da sich eine frohe Gruppe, In Abendfühle am Genil zu wandern; Gesang erschallt von jener Majotruppe Und Castagnettenklang von jener andern, Und aus dem Laube blidt das Licht von bunten Nachtlampen auf das Lustgewimmel unten. Dann, welcher Reiz nicht, wenn in schmuden Trachten Die Baare sich zum Tanz entgegensliegen Und schüchtern bald und bald mit Liebesschmachten Sich fliehn und wieder an einander schmiegen! In Augen, welche dunkle Braun umnachten, Scheint trunken sich die Wollust selbst zu wiegen, Und immer neu bei jeder Töneschwingung Und immer lieblicher wird die Berschlingung.

D Sommernacht bes Sübens! welcher Mund Kann beines Zaubers ganze Fülle schilbern?
Du hast für Seelen, noch so schmerzenwund,
Den Balsamthau, um alle Pein zu milbern;
Mit Träumen, mit Gesichten, farbenbunt,
Umgaukelst du ben Geist und luft'gen Bilbern;
Ihm bleibt nicht Frist zum Grübeln und zum härmen,
Er muß mit dir in deinem Mondlicht schwärmen.

Ich werbe lang; boch bent' ich hier im Norben An jenes wonnevolle Thal zurück, Bo mir des Daseins Süßestes geworden, Losreißen kann sich nicht von ihm mein Blick; Mir ist, als blüh' an seiner Ströme Borden, In seinen Gärten fort mein Lebensglück Und schmücke duftend des Granatbaums Aeste, Mir aber blieben hier nur welke Reste.

Und jett noch — Haft nicht kann ich mir gebieten — Ein Gang mit Bictor durch das Richterthor Auf jenes Schloß, das aus dem Reich der Mythen Und Fabeln auf die Erde sich verlor! Welch Schimmern um uns her? Sinds Stalaktiten? Hat knospend sich der Stein zum Blüthenflor Erschlossen, daß an Decken und an Wänden Glanzfülle, Farbenpracht die Augen blenden? An Zackenbogen maurischer Arkaden Durch Löwenhof dahin und Schwesternsaal, Wo Säulenlauben hold zum Schlummer laben! Dort laß uns ruhn, indessen aus dem Thal Der Bäche Rauschen tönt und der Cascaden, Und vor uns der Fontaine Silberstrahl Aufsteigt und sinkt und durch die Fensterbogen Der Rosen und Jasminen Düste wogen.

Und nun der Blid von hangenden Baltonen Auf Stadt und Bega und den Blüthenkranz Der Gärten rings und auf die Gletscherkronen Der Sierra in des Abends Purpurglanz! Es dunkelt; höher glühen die Citronen Im grünen Laubdach, und den luft'gen Tanz, Zurüdgespiegelt von dem Wasserbeden, Beginnt der Glühwurm um die Myrtenhecken.

Aus Lindarajas Garten unterbeffen Tönt an dein Ohr des Springquells Tropfenfall, Und fäuselnd durch die Wipfel der Cypressen Wallt der Romanze sanft gedämpfter Schall; Ein Lied Arabiens, das sie nicht vergessen, Singt im Granatgebisch die Nachtigall, Und Zwiesprach halten leis im Abendwehn Die Beris Bagdads mit des Westens Feen.

Man hat mich angeklagt, mit Ungeziemen Borliebe für die Araber zu hegen, Auch gab man mir den Rath in anonymen Artikeln, doch den Turban anzulegen, Da ich der Meinung sei, erst den Moslimen Berdankten wir der Bildung wahren Segen; Ersunden hätten sie unzweiselhaft Zuerst jedwede Kunst und Wissenschaft. Doch ists Berleumbung. Auch ben Christenstaaten Einräum' ich, daß, wie Jeder einsehn muß, Sie in Erfindungen hervor sich thaten; Dergleichen sind die Scheiterhaufen, Huß, Servet, Savonarola drauf zu braten, Die Daumenschrauben, die Dominicus Bei Regern, deren Seele sich verblendet Dem Heil verschloß, erfolgreich angewendet.

Das Hexenbrennen auch und Judenmorden Sind christliche Ersindungen allein; Die Juden hatten an des Tajo Borden Zu Maurenzeiten fröhliches Gedeihn; Erst als das Kreuz dort aufgerichtet worden, Gewährte Marterpfähle, Metgelein Und grause Mützen mit dem Teufelsbilde Hispaniens Herrscherpaar voll Huld und Milde.

Wohl, daß er gleiches Recht Jedwedem zumaß, Rühmt man von Hakem; die Chalifen brachten Ihr Andalusien mit der Weisheit Numaß Zu hohem Flor und find dafür zu achten; Doch das Berdienst, im Reiche Montezumaß Millionen blinder Heiden abzuschlachten Und wüst zu legen die Gesilde Peruß, Erwarben sich die Christen und ihr Kleruß.

Gern spräch' ich noch von Brunos Feuertobe Und priese hoch die heil'gen Bäter Roms, Allein zurück kehrt von der Episode Mein Spos in das Bett des vollen Stroms. Für Victors Aufenthalt die Zeitperiode Ist um. Kurz tritt er noch durchs Thor des Doms, Doch dieser ist ihm neben der Alhambra Fatal wie Bechqualm neben Duft von Ambra. Fast in Granada zum Muhamedaner Ist er geworden, und ihn würden gern, Wie mich, lebendig die Dominikaner Berbrennen zu besonderm Ruhm des Herrn; Allein von dort forttreibt als ernster Mahner Ihn der Gedanke, daß in Wälschland sern Ein Herz nach ihm sich sehnt in bangen Schlägen Und daß Dampsschiffe nicht zu warten pslegen.

So auf dem andern Wege, der gerade Zurückführt, kehrt er an den Hafenort Und sieht, als Malaga am Meergestade Bor ihm daliegt, die Schiffe all im Port Festlich beslaggt und rings umher die Psade Bon Menschenschaaren voll; das frohe Wort Republica tont, wie er durch die Gassen Hinschreitet, aus des Bolks bewegten Massen.

Teppiche wehn von jeglichem Altane, Auf jedem Platz hallt festliche Musik, Und einen Herrn fragt Bictor: "D! ich ahne, Freiheit aus der Mazzinischen Fabrik Ist das! Nicht wahr, beim Landen slugs die Fahne Der Einen ungetheilten Republik Entfaltet haben ein'ge Italiener?" Anstatt des Ja nickt mit dem Haupte Jener.

So haben sie, die wir beinah vergaßen, Bevor aufs Reu in See der Dampfer sticht, Die Zeit benutzt. Mit Jauchzen durch die Straßen Drängt sich des Sieges froh die Menge dicht; Bei solchem Anlaß jubeln über Maßen Die Spanier stets, als sei das Bürgerpslicht, Und bei der nächsten Staatsversassung werden Sie wie bei neunzig frühern sich geberden.

Indeß mein Victor Malaga durchschlendert, Kommt er an einem Monument vorbei Und ruft! "D, wie die Zeiten sich geändert! Hier starben durch Schaffot und Strick und Blei Der Freiheit Kämpfer, und bekränzt, bebändert, Prangt nun Torrijos Bild, da Spanien frei, Indessen Jene, die ihn hingeschlachtet, Im Staube ruhn, geschändet und verachtet.

"Lernt Weisheit hier, bethörte Staatenlenker, Und ihr, die ihr vor eurem Moloch-Gott Den Holzstoß zünden möchtet für die Denker! All euer Treiben ist der Zukunft Spott; Sie krönt die Opfer und verflucht die Henker Und kränzt, die Throne stürzend, das Schaffot Und ehrt mehr als das breite Band von Orden Den Strick, mit dem ein Held gerichtet worden."

Ihr seht, seit er den Stand der Diplomaten Berlassen hat, weit abseits von dem Weg, Den man den "guten" nennt, ist er gerathen; Entschieden liberal ward sein Gepräg, Und manches Bittre noch von Potentaten Zu sagen hat er vor im Selbstgespräch; Da plözsich ist ihm vor dem Monumente, Als ob im Bolt man seinen Namen nennte.

Und lachend finkt ihm Einer in die Arme: "Nein, diese Freude übertäubt mich ganz! Konnt' ich erwarten, dich hier in dem Schwarme Zu treffen? — Wie? Du kennst nicht deinen Franz!" Victor glaubt fast, wüst sei ihm vom Alarme Der Kopf und Alles nur ein Mummenschanz — Und doch — dies Antliz, dieser Redeton — Er ist es — Franz steht vor ihm in Person.

Mit ihm ein Zimmer hat er in ber Bonner Studentenzeit bewohnt zwei Jahre lang Und oft in Rüdesheimer, Markobronner Zu Rolandseck geschwelgt bei Gläserklang, Mit ihm und Andern, während bald wie Donner, Bald sanft gedämpst erscholl ihr Rundgesang, Fußreisen viel gemacht, zur Zeit der Ferien — Und ihn, kanns sein? hier trifft er in Iberien?

"D Freund!" — ruft Franz — "das große Loos gewinnen,

Ich achtet' es für einen mindern Schat" — "Nur leider muß ich heute noch von hinnen, Schon nach Neapel ist belegt mein Plat" — "Nun! föstlicher nicht ließ' es sich ersinnen," Fährt Jener fort nach Bictors Zwischensatz, "Auch ich, auf meiner großen Tour begriffen, Gedenke heut dorthin mich einzuschiffen.

"Also wir reisen mit einander! topp! Schon ward mir das Alleinsein unerträglich. Dies Spanien durchflog ich im Galopp, Die Straßen schlecht, die Küche wahrhaft kläglich; Wer solch ein Land mir anpries, nur Gesopp Trieb er mit mir! Wenn man Orangen täglich Und blauen himmel sieht, sehnt man nach trüben Novembertagen sich und märkschen Rüben.

"Barum hier stehst du vor dem Monumente? Giebt es nicht solche tausendweise jett? Seltsam, daß auf dem ganzen Continente Man nur dem Adam keines noch gesett! Und doch, wer hat um uns gleich eminente Berdienste? Nicht genug wird er geschätz; Da ohne ihn der Andern keiner wäre, Berdient auch er des ersten Standbilds Ehre.

"Schon werden rar die Denkmals-Candidaten, Drum geb' ich an, wem weiter eins gebührt! Bisher Staatsmänner, Könige, Soldaten hat man für Thaten, welche sie vollsührt, Mit Ruhm belohnt; doch sprich, ob nicht von Thaten Auf dieser Erde alles Elend rührt? Man setze denn, dies ist mein Rath, fortan Denkmäler Solchen, welche nichts gethan."—

So Franz, und während Arm in Arm sie hangen Und oft das Wiedersehn mit warmem Drucke Der hände seiern, an den Strand gelangen Die Beiden bald. Borüber an Feluck, Corvette, Dampfer, deren Mastenstangen Bewimpelt sind in reichem Feierschmuck, Dann trägt ein Boot sie unter obligaten Festsalven an den Bord des Demokraten.

Und nun aufs Neu in See bei Sonnensinken! Ein frischer Fahrwind hilft dem Schaufelrad; Entweichend noch im Abendglühen blinken Des Gibralfaro Thürme am Gestad, Und höher der Nevada eif'ge Zinken; Geschwind durchfurcht der Riel den slüss'gen Pfad; Die Wellen, wie sie schäumen um den Dampfer, (hilf mir, Reimlexikon!) sind weiß wie Kampher.

Bald, während flammenroth, so wie auf Brandern, Im Spätlicht alle Spieren glühn und Raan, Im traulichen Gespräch zusammen wandern Die beiden Freunde auf des Schiffsdecks Plan; Und Victor ungesäumt vertraut dem Andern, Was ihn hertried zu diesem Meridian, Und wie die Perle, die man ihm geraubt, Er in Neapel nun verborgen glaubt.

Den Winden, wie sie übers Schiff hinflogen, Zurief er: "Bringt der Theuren meinen Gruß!" Und wie empor die Sterne leuchtend zogen, Zu Albebaran auf und Siriuß Sah er und bachte: Nun zum Himmelsbogen Blickt sie gleich mir und benkt: jest eben muß Auch Bictor jenen Stern anschaun, denn eben Im Herzen sühl' ich ein spmpathisch Beben.

Allein von solchen Ueberschwänglichkeiten Lenkt Franz ihn ab: "Berscheuche die Gespenster Und denke an die schönen Bonner Zeiten! Erinnre dich des Hochgesühls geschwänzter Collegien und leer gebliebner Seiten In unsren Heften, wenn am Bogenfenster, Dem rebumflochtnen, uns die Weine schmeckten Und leere Bänke lauschten den Pandekten."

Dann nieder führt er ihn in die Rajtte: "Freund, hüte dich! leicht wird man apoplektisch, Wenn man zu sehr bewegt ist im Gemüthe, Auch macht ein langer Kummer, heißt es, hektisch; Scheuch diese Sorgen! Des Muskatweins Güte Erprob mit mir an diesem trauten Ectisch! Run, welche Art versuchen wir? Wie wär' es Mit Alicante oder feur'gem Jerez?

"Stoß an! Die beste der Sopran= und Mezzo=
Sopran= und Alto=Sängerinnen hoch!
Bard sie dir seltsam auch entrissen jeto,
Ich prophezeie dir als Astrolog: Nur kurz währt dieses Trennungs=Intermezzo,
Und wenn wir erst durchschifft das Meergewog,
Abjag' ich deine Braut dem frechen Käuber
Und eine neu dies Turtelweib dem Täuber. "Du fagst, Amalie sei schön wie Benus, Und bennoch wie Diana keusch und rein; Wohl! einen Becher Wein von unserm Rhenus, Mag auf dem Schiff er noch so theuer sein, Laß uns ihr widmen, denn in ihrem Genus Steht sie, so wie der Phönix, dann allein; Hoch deine angebetete Bestalin, Hoch Grasen Bictors künftige Gemahlin!"

Allmählig ward auch Bictor wieder heiter, Nur daß sein Antlitz stets von Sehnsucht blaß, Und so durchziehn die Zwei die Meerfluth weiter, Bertraulich plaudernd über dies und das. Nicht um die demotratischen Begleiter Sich kummern sie, die in Tyrannenhaß Complotte schmieden, unter sich lombardisch Rothwelschend, venetianisch oder sardisch.

Doch einst, als alle an der Tafel sitzen (Auch Russen, Britten, Franken sind am Bord) Und wild der Mazzinisten Augen blitzen (Ein jeder Blid droht mit Tyrannenmord) Denkt Bictor, längst schon satt von Franzens Witzen: "Nun! Alle doch verstehen sie ein Wort."
Dann, mit der Hand das Glas voll Saft der Rebe Erhebend, rust er: "Garibaldi lebe!"

Welch Jauchzen in der ganzen Tafelrunde Bei dieses Wortes Klang! Es widerhallt Bon Brittens, Russens und Franzosenmunde, Und mit dem Monarchisten scheint alsbald Der Demokrat vereint zu festem Bunde, Da des geliebten Mannes Name schallt; Selbst Franz, sonst junkerhaft und eng von Seele, Schont bei dem lauten Bivat nicht die Kehle. Ja, Herrlicher, vor dir ist nicht Barteiung; Geseiert von der Bölker Jubelchor, Hoch über Haß und Hader und Entzweiung In stiller Glorie ragst du empor! Was du ertämpft, des Baterlands Befreiung, Kein größres Werk ward je vollsührt zuvor, Und Fürsten neidens dir auf ihren Thronen; Bor ihm erbleicht der Schimmer ihrer Kronen.

Lang wird, wenn kaum in halbverschollnen Sagen, Daß je sie waren, die Erinnrung lebt, Die Menschheit noch dich im Gedächtniß tragen; Und wie, wenn Nacht die Thäler schon begräbt, Hoch aus der andern Kreis, die es umragen, Sich leuchtend noch ein Gletscherhaupt erhebt, So wirst du, strahlend als der Freiheit Wächter, Hinabschaun auf die kunftigen Geschlechter!

Da, sieh! das Land, das du aus Schmach und Tod Errettet hast, sernher in blassen Streisen Steigts dämmernd aus der Fluth vor unserm Boot! Nun, wie den Sonnenstrahlen, die sie reisen, Die Frucht entgegenschwillt, im Morgenroth Hoch glüht es auf! Zu ihm hinüber schweisen, Bon Freudenthränen seucht, die Blide Aller, Wie wenn das Gnadenbild gewahrt ein Waller.

Schon sehen sie ben Flammenkrater rauchen Und Jöchias und Capris Rlippen jäh Aufsteigen; nah und immer näher tauchen Die Felsenuser aus der blauen See, An die, umspielt von ew'gen Wollusthauchen, Sich schmiegt die göttliche Parthenope; Golf, Inseln, Borgebirge, Südfruchthaine Duften und glühn im goldnen Morgenscheine.

Nicht eine Stadt nur, ein Gewühl von Städten, Bon Tassos Haus zum Grabe des Birgil hinbreiten sich die häuserübersäten Lusthügel, sanft genetzt vom Wogenspiel; Weißschimmernd aus dem sonn'gen Dunste treten Paläste, Billen, und aus dem Gewühl Der tausend Gassen, die in lauten Schwärmen Das Bolt durchwogt, hallt übers Meer das Lärmen.

Ein Wunderschauspiel ists, das nie veraltet; Selbst von St. Elmo aus genoß ichs eben (In Parenthese sei hier eingeschaltet: Ich hab', um sichre Kunde zu erheben, Wie meines Helden Schickal sich gestaltet, Inzwischen nach Neapel mich begeben; Doch mußte mich ein böser Zufall äffen, Daß ich zu spät kam, um ihn noch zu treffen).

Den Italienern, die von ihm in kühler Entfernung immer sich bisher gehalten, Galt Victor seit dem Toast als ein Wühler Bon gleichem Schlag wie sie; drum durch den Alten Einluden ihn die Garibaldi-Schüler, Mit ihnen ihres großen Werks zu walten, Und scheidend gab, an ihrem Sammelort Sich einzusinden, er dem Greis das Wort.

Die Anter sinken, und in leichtem Tanze Zum Molo hin trägt die bewegte Welle Die Reisenden. Dort, wo die Pomeranze Im Garten duftet nächst dem Meercastelle Und wo ich eben schreibe diese Stanze, Stieg Bictor ab im Gasthof le Crocelle, Doch blickte nicht auf Meer und auf Besuv; Amalie suchen gehn war sein Beruf.

Ob auch die Mittagslüfte zur Sieste Die Andern luden schläfrigen Gelulls,
Sogleich zum Consul gehn schien ihm das Beste,
Denn von Erwartung sieberte sein Puls;
Und meerentlang, den Reihen der Paläste
Borüber und dem Gartenhain Luculls
Schritt er, dis wo auf eines Thores Schild
Ihm strahlte Destreichs Doppeladlerbild.

Schon glaubt er aller Sorgen sich entrathen; Doch o Enttäuschung! auf die Fragen all, Die seine Lippen bang und zitternd thaten, Ward über seine Wiener Nachtigall Ihm tein Bescheib. Auf allen Consulaten Dann forscht er weiter nach dem schwier'gen Fall, Auch bei Banquiers und Dampsschiftigenturen, Doch sindet nirgends der Geliebten Spuren.

Berzweissungsvoll, als hätten tausend Schwerter Sich bis zum Grund des Herzens ihm gebohrt, Am Abend in den Gasthof wiederkehrt er Und giebt an Franz Bericht, wie trüb umslort Sein Stern sich hat. Doch dieser ruft: "Wein Werther, Ich glaube, daß es dir im Kopf rumort! Auf Mittel sinnen, um zum Ziel zu kommen, Nicht Kleinmuth kann in dieser Lage frommen.

"Halt da! ein guter Rathschlag kommt mir eben! Folg ihm, und Anspruch als bein Lebensretter Auf die Medaille darf ich dreist erheben. Einrücken laß in alle Zeitungsblätter: Wer zuverlässige Auskunft könne geben Bom Aufenthalt der Königin der Bretter, Dem werde man mit ein'gen hundert Franken, Crocelle Nummer neun, die Kunde danken.

"Gleich, auf französisch — bist du einverstanden? — Abfass' ich den Artikel solcher Maßen, Beil der Jargon einmal in allen Landen Berstanden wird, bei allen Menschenracen. Käm' ich in Japan selber mir abhanden, Französisch würd' ich es auf allen Straßen Ausrusen lassen, und nach wenig Stunden, Ich wette, war' ich wieder schon gefunden. "

Gesagt, gethan. An sämmtliche Journale Wird die Annonce schleunigst eingeschiet; Und: "Sieh! aufs Neu von einem Hoffnungsstrahle" — Spricht Franz, indem die Hand dem Freund er drückt — "Wird beine Nacht erhellt! Bald im Finale Nach langen Trennungsscenen sinkt beglückt Dir deine Sängerin ans Herz, die stets ja Dir treu blieb, so wie ihrem Hon Rezia.

"Allein bis mit Hoboen und Tromboni Eur Wiedersehen seiert das Orchester, Beschau mit mir die Stadt der Lazzaroni, Stambuls und Lissabons berühmte Schwester; Bor Allem komm zum Frühstück! Maccaroni Sind klassisch hier; auch Käse noch von Chester Bestell' ich, so wie köstlichen Falerner, Und wir beneiden nicht die Götter ferner.

"Sodann gebenken wir am Grab des Maro Der Zeit, als wir in Tertia ihn tractirt, Wir fahren nach dem Lago di Fusaro, Der uns mit frischen Austern regalirt; Auch sehen wir das Blut des San Gennaro, Wenn es die Polizei nicht inhibirt, In Fluß gerathen bei des Bolkes Credo Und schweisen durch den lärmenden Toledo."

Bictor folgt seinem Freund. Die Zwei durchschlendern Reapels Straßen und Alleen und Pläte, Sie klimmen zu den Höhn, wo gleich Berschwendern Natur ausschüttet alle ihre Schäte, Und sehn, umblüht von hohen Rhododendren, hinunter durch des Lorbeers Blätternete, Wo vor dem Zauberpark von Floridiana Die Stadt austaucht wie eine Fee Morgana.

Nach Bajae, wo ber Alterthümer-Schwindel Graffirt, hinrollen sie, und für und für Drängt auf dem Wege lumpiges Gefindel An ihren Wagen sich mit Ungebühr; Oft auch mit rothem Kopfschmuck und der Spindel Bortreten schöne Weiber aus der Thür; Ganz griechisch von Profil sind diese Frauen, Doch Bictor hat kein Auge, sie zu schauen.

Richt felten flieht er seines Freunds Begleitung, Tritt in ein Casé ein, erschöpft vom Grame, Und stöbert voll Begier in jeder Zeitung Nach einer Kunde seiner Herzensdame; Doch nur von seines Inserats Berbreitung Sich überzeugt er, nirgend ist der Name Amaliens sonst genannt; verzweifelnd, solo Eilt dann der Unglückselge auf den Molo.

Bei allen Schiffern, die zum Ufer fahren, Forscht er und sorscht umsonst nach seiner Schönen — Das frohe Treiben rings der Marinaren, Der Castagnetten Klappern und das Dröhnen Des Tamburins, bei dem von muntern Paaren Der Tanz sich schlingt, scheint seinen Gram zu höhnen; Blind bleibt er für den Reiz der Tarantella, Taub für die Schwänke all des Pulcinella.

Auch wo das Lazzaronenvolf, dem Liede Des Sängers lauschend, dicht im Kreise stand Und staunend von Marsisa, von Armide Die Mär vernahm, vom Zaubrer Agramant, Kaum mochte Victor rasten; schal, stupide Schien ihm, was Tasso, was Ariost ersand, Denn war sein Abenteuer nicht stupender, Als alle Fabeln selbst der Morgenländer?

Franz, ber sich während dieser Zwischenscenen — Bor sich das blaue Meer und den Bulkan — Bei Capriwein und Austern und Muränen Gelabt hat, (was ich eben auch gethan) Trifft oft den Freund, das Auge feucht von Thränen, Nach solcher Excursion auf dem Altan Des Gasthoss, wie in Sehnsucht ihm und Bangen An einem fernen Schiff die Blicke hangen.

Da einst spricht er zu ihm: "Wie herzgebrochen, Mein Victor, stehst du da, verzweislungsvoll; Und doch, ist es nicht Thorheit, drauf zu pochen, Daß jest uns schon die Antwort kommen soll? Bis dahin, glaub' mir, währen kanns noch Wochen; Und statt von jedem Tag ein Protokoll Zu führen, in der Zwischenzeit laß lieber Uns einen Ausslug machen an die Tiber.

"Just eben, trot Gelächter und Gekicher Der halben Welt, versammelt zum Concil Sich bort die hohe Klerisei!" — (O sicher! Was Franz hier weiter hämisch und scurril Bemerkte, müßte, zu bedauerlicher Staatsanwaltsklage führend, ein Aspl Im Hausvogtei Gefängniß ihm bereiten; Darum das Schlimmste streich' ich aus bei Zeiten.)

"Man klagt, daß Alles sich verslacht; in Mythen Allein noch sinde sich das Pittoreske; Wie danken muß mans da nicht den Jesuiten, Daß sie uns diese bunte Arabeske Zum Schmud der monotonen Jestzeit bieten! Benn durch die Reihn der Zuaven-Soldateske Der Festzug geht, ins Wunderland von Babel Wird man versest sich sehn, ins Reich der Fabel!

"Das giebt ein Schauspiel, wie mans kaum gekannt Zur Zeit, als Kaiser Heinrich vor Contessa Mathilbe fror im härnen Bußgewand, Wie kaum mans auf dem heiligen Congreß sah, Bei dem voll Andacht sie den Huß verbrannt! Bischöse von Palmyra, von Edessa Und Ephesus mit Inful und mit Stola — Habt Dank dafür, ihr Schüler des Lopola!

"Zu lang entbehrten wir der malerischen Autos da Fe; doch nun mit solchen Festen, Den matten Glauben wieder aufzufrischen, Auswarten wird in Rom man seinen Gästen; Romm denn! — Antwort langt sicher an inzwischen, Und wenn mit Ketzern sie die Flammen mästen, So wird uns schützen dein und mein Gesandter; In fernem Grad selbst ist er mein Verwandter."

Bictor fährt auf: "Dein Vorschlag ist Injurie! Ich würde jauchzen, wenn des Beter-Doms Einsturz zerschmetterte die ganze Curie, Benn sie versänk" ins Bett des Tiberstroms! Läßt sich vergessen, wie gleich einer Furie Gewüthet hat die Bürgerrotte Roms, Die als Signal von Goa dis nach Quito Den Holzstoß aufgepslanzt, das Sanbenito?

"Denk, Freund, an Galileis Sterbelager, An der Waldenser Flammentodesqual, An Bluthochzeit-Gemetzel, an den Prager Jeronymus, Baninis Marterpfahl! Mehr Menschenopser noch als die Karthager Dem Moloch, die Assyrer ihrem Baal, Hat sie geschlachtet — weg kehrt voll Entsetzen Die Sonne sich von ihr und ihrem Götzen.

"Und wieder zu entfachen das Geflacker Der Scheiterhaufen, die seit lang verglüht, Jeden in Acht und Bann zu thun, der wacker Um Wahrheit sich und Recht und Freiheit müht, Europa neu in einen Todtenacker Zu wandeln, drauf des Klerus Weizen blüht — Bon ringsher wälzt sich jest auf die Parole Das schwarze Bolt zu Petri Metropole.

"Zu frönen denkt man mit dem letten Giebel Den Bau, der halb nur dem Gregor gelang; Und auf der Aechtung von Bernunft und Bibel, Bon allem Hohen, was der Geist errang. Soll gar das Siegel prangen: Infallibel! Zieh hin! ergöt dich dort nach Herzenshang, Als wär's auf einer Messe, einem Bazar! Mir graut vor diesem Feste des Bessagar."

Franz lacht: "Noch stets bist du, wie sonst, pathetisch! Das Treiben bort anschaun will ich rapid, Nur als Curiosum, wie wenn um den Fetisch Australier tanzen im Naturhabit. Leb wohl! noch aber künd' ich dir prophetisch: Wenn ich aus ekklesiastischem Gebiet Heimkehre von der schwarzen Rotte Kora, Hier sind' ich deine liebliche Signora." Also zog Franz nach Rom zu der Synode, Und Bictor ward, allein zurückgeblieben, Bald durch Gedanken von Amaliens Tode Bie ein Berzweifelnder umhergetrieben, Bald schwang sein Geist in einer Sehnsuchts-Ode Entgegen sich der Theuren, Einzig-Lieben, Indem, von Aloë umblüht und Myrte, Er durch Neapels Goldfruchthaine irrte.

Am Morgen, zwischen blühnden Oleandern, An Rebenlauben und begrünten Villen Den Posilipp entlang liebt er zu wandern; Benn Mittags dürstend die Cicaden schrillen Und's in der Sonnengluth den Salamandern Mehr als den Menschen zusagt, unter stillen Lorbeergebüschen und Orangenbäumen Liegt er, um von Amalien zu träumen.

Nach Haus, selbst auf Gefahr des Sonnenstiches, Auf einmal stürzt er dann in schnellem Laufe; Kennt ihr das Klima dieses Himmelsstriches, So wißt ihr, eine wahre Fenertaufe Ertheilt es Mittags, und nichts Wunderliches Wird es euch scheinen, daß wie eine Traufe Die Locken unsres guten Victor triefen, Indem er heimstürzt voll Begier nach Briefen.

Umsonst! Nicht Antwort, kein Bericht, noch Bote Bon ihr, für die er schwärmt so enthusiastisch; Trübselig weiter bis zum Abendrothe Frrt er umher, sein Aussehn ganz phantastisch; Und ruft der Kellner ihn zur Table d'hôte, Nur kurze Zeit sich setzt er an den Gasttisch; Kein Tropsen Wein, kein Bissen will ihm munden; Er fühlt zu sehr das Brennen seiner Wunden.

Sich zu zerftreun, zu all ben Infellanden Und wonn'gen Küsten schifft er hin im Rahn, Belauscht am Kap Misen ber Wogen Branden Und schaut aus Tassos Hause vom Altan Durch Lorbeergrün und Rebenlaub-Guirlanden Hinüber zu dem flammenden Bulkan, Wie wirbelnd, sanst bewegt vom Windeshauch, Ins Aetherblau aussteigt sein Purpurrauch.

Allein mein held bleibt trübe, misanthropisch; Die schwermuthsvolle Stimmung weicht ihm nimmer, Selbst in der höhle nicht, die August Kopisch Buerst entdeckt hat; kaum den blauen Schimmer Beachtet er, der sich beinach utopisch An Tropsstein, Stalaktiten bricht und Glimmer — Kommt, seht sie selbst, die Wundergrotte Capris, Denn schildern läßt sie sich in keinem Abris!

Nachdem er Tage so verbracht und Wochen, Gedacht' er wieder, da er rückwärts sann, Un was er auf dem Schiff dem Greis versprochen. Er mahnte sich: "Auf, Bictor! sei ein Mann Und deines Herzens eigensücht'gem Pochen Thu Einhalt! Bor dem Greise, der im Bann Für Recht und Freiheit so viel Leid ertragen, Mußt du beschänt den Blick nicht niederschlagen?"

Richt lang, und durch die Garibaldi-Jünger Bard ins Geheime Botschaft ihm gebracht, Daß sie in düsterm, weltentlegnem Zwinger Sich bei Ravello in der Neumondnacht Bersammeln würden. Mit dem Botschaftbringer Kam noch ein junger Bursch in Fischertracht, Auf daß er Bictor von Sorrents Marine Bis zum Bersammlungsort als Führer diene.

Hoffend, Amalie werd' er durch Begnadung Des himmels bei der Rückehr endlich finden, Berließ mein Held, entsprechend jener Ladung, Den Strand Sorrents und klomm in Schluchtgewinden Mit seinem Führer auswärts. Nach Durchwatung Bon Bach und Strom hinab an steilen Schlünden Geleitete zum Meere der Thrrhener, Sodann bis an des Zwingers Thor ihn Jener.

Der Eingang war verrammt, jedoch in Schnelle Geöffnet wurde auf das Losungswort, Und zu dem tiefzerfallenen Kastelle Erat Bictor ein. Auf Stämmen, halb verdorrt, Und Mauern lagernd in der Dämmerhelle Des Mondes sah er die Berschwörer dort, Und als Genossen im Befreiungsbunde Billsommen hieß man ihn aus einem Munde.

Was dann verhandelt jene arge Rotte, Die leider unsern Bictor ganz umstrickt Und reif ihn macht zum Zuchthaus, ja Schaffotte — Wenn ich es druckte, wär' es ein Delikt, Und gleich als hätt' ich Theil an dem Complotte, Zög' ich auf mich herab ein Interdikt, So daß kein Runtius meinem Paß sein Siegel Aufdrückte nach der Stadt der sieden Hügel.

Drum sag' ich einzig, daß man in Tirade Und Invective auf die Klerisei Betteisernd tobte; Andere voll Suade Meinten, die Zeit des Redens sei vorbei Und daß zu einer fräst'gen Promenade Nach Rom der Augenblick gekommen sei; Mein held auch leider mit beredten Worten Rieth zu dem Zuge nach den Engelspforten. Erst als im Morgenlicht die Calabreser Gebirge strahlten, war der Sitzung Schluß, Und Bictor — du begreifst, geliebter Leser, Wie er sich nach Amalien sehnen muß — Berläßt die Andern; über thau'ge Gräser Himmt er zu der Felsen Fuß Und spricht zum Führer: "Nach Neapel nun! Selbst nicht Sekunden gönn' ich mir zum Ruhn."

Die Straße so, die über Riefenpfeiler Sich von Amalfi nach Salerno baut, Streift er dahin, wo bald in schwindelsteiler Felstiefe neben ihm die Welle blaut, Und mit den weißen Häusern mancher Weiler Aus Goldfruchthainen auf ihn niederschaut, Bald wieder allumher in wildbizarren Gestalten himmelauf die Gipfel starren.

Weithin aufs Meer mit seinen Fischerkähnen Und auf der Klippenuser Wogenschwall Schweift ihm das Auge, seucht von Sehnsuchtthränen, Indeß aus Ohr der Brandung Widerhall Ihm tönt; an einem Thurm der Sarazenen, Der einsam ragt mit halbzerstörtem Wall — Wild ist der Platz, wie Spaniens wildste Sierra — Schallt plöglich da der Rus: "Faccia in terra!"

Bictor blidt auf, und sieh! mit sonnverbrannten Gesichtern, spiken Hüten, Hakenbüchsen Tritt brohend auf ihn zu ein Schwarm Briganten; Als ob sie aus bem Fels, ben Klippen wüchsen, Nachfolgen andre, alle mit gespannten Musketenhähnen, doch mit Crucisizen Den Hals behängt; Reißaus hat angstbeklommen Sein Führer, kaum daß er sie sah, genommen.

Bas thun? Es heißt toll mit dem Leben spielen, Benn Widerstand zu leisten er versucht, Er, ganz allein und waffenlos, den Bielen; Bohl einen Augenblick denkt er an Flucht, Allein da hundert Flinten nach ihm zielen, Bie wär' Entkommen möglich aus der Schlucht? So sich entschließt er, keinen Trotz zu bieten, Und ihn von dannen schleppen die Banditen.

## Sechstes Buch.

## Unter den Räubern.

Jest werde hart, mein Leser! ober besser, Wenn du nicht Nerven hast wie ein Tunguse, Schlag zu dies Buch! denn wisse, mein expresser Aufruf ergeht hiermit an jene Muse, Die Han von Island schuf, den Menschenfresser, Und uns vor Schreck starr macht, wie die Meduse; Ja du, die du die Farben aufträgst wanddick, Steh bei mir, neufranzösische Romantit!

Bum Zweiten euch anruf' ich, Spieß und Cramer! In dies Kapitel haucht des Geistes Kraft, Mit der ihr manchen Tag voll wundersamer Entzückungen dem Ghmnasiasten schafft, Indem er, statt aufs Schreibheft voll insamer Bocabeln, auf die gelben Blätter gafft Und sich gehoben fühlt zu allen himmeln, Die all von Käubern und Banditen winmeln.

Selbst dent' ich an die Zeit mit Wonneschauer, Als ich — es war, da ich in Tertia saß — Die "Schaubernächte an der Teuselsmauer", "Urach den Wilden" mit Begeistrung laß; Als neben Spieß Homer uns nur ein flauer Gesell schien und wir von der Iliaß Sehnsüchtig nach dem Rinaldini schielten, Den wohlversteckt wir unterm Schultisch hielten.

Als Dritten in der Zahl der hohen Meister Roch nenn' ich dich, erhabner Bulpius! Rehmt diesen späten Dank, verklärte Geister, Für den mir früh gebotenen Genuß Und steht zur Seite mir als Hülfeleister, Run Bictors Schickal ich berichten muß. Authentisch, ich betheur' es, in exacten Auszügen geb' ich Alles nach den Akten.

Ein Bergthal, nur nach einer Seite offen, Bo in die Schlucht hinab der Wildbach braust — Jur Seite hohe Gipfel, blitzetroffen, Und Sichenwälber, die der Sturm durchsaust — Dort liegt, nein, klebt fast an den Felsenschroffen Das Räuberdorf, in dem die Bande haust, Die zur Erpressung reicher Lösegelder Die Reisenden fortschleppt in ihre Wälder.

Bas sag' ich Dorf? Umrankt von wildem Hopfen, Steinhaufen sinds, an denen Bast und Werg Spärlich die Rigen nur der Mauern stopfen, Und Palmenschößlinge, die als Gezwerg Am Felsen wachsen, vor den Regentropfen Als Schirmdach dienen. Auswärts an dem Berg Ziehn sich, vergleichbar Bauten von Termiten, In Reihen diese Hütten der Banditen.

Dazwischen liegen — benn in ihre Stuben Treibt sie des Wetters Ungemach allein — Gebräunte Kerle, Weiber, nachte Buben Behaglich auf dem kalten Felsgestein; Bon Eichen überschattet und Caruben, An Karten, Würseln freun sie sich und Wein; Noch Andre spielen Boccia und Morra, Und ihr ruft auß: "D Sodom und Gomorrha!"

Allein ihr irrt euch! Nehmt die Amulette, Medaillen, Kreuze, Heil'genbilder wahr, Die Jeder trägt an einer Silberkette! Sie künden, daß für Thron und für Altar Begeistert diese Räuber sind; ich wette: Kein Mogul ist gleich tief erfüllt, kein Czar Bom absoluten Recht, dem legitimen; Also sie hoch zu ehren, will sich ziemen.

An Dogmenstärke mißt und festem Glauben Sich ihnen keiner unfrer Pietisten; Ja, die Bemerkung wird man mir erlauben, Daß neben ihnen fast Rationalisten Die andern Gläub'gen sind. Sie benken: rauben Und morden, was verschlägts für fromme Christen? Hat nicht der Kirche Huld, die ohne Gränzen, Sogar für künft'ge Sünden Indulgenzen?

Allein was Sündennachlaß? Lefer, merke, Daß wahre Frömmigkeit erst da beginnt, Wo überzeugt man ist, daß gute Werke Dem Seelenheil vielmehr nachtheilig sind. Der Gnadenwahl in ihrer Herzensstärke Bertraun die Räuber all und glauben blind, Daß sie zu Gott, dem sie von Anfang theuer, Eingehn nach wen'gen Wochen Fegeseuer.

Auch fehlt im Dorf nicht eine Betkapelle, In der als Kapellan ein Ex-Jesuit Den Cultus übt. In jeder Morgenhelle, Bevor auf ihren Fang die Bande zieht, Bersammelt sie sich dort beim Klang der Schelle; Da wird gebetet, andachtvoll gekniet, Und alle Dolche, Messer, Karabiner Einsegnet am Altare Christi Diener.

Nachdem er dann noch auf die Liberalen Und Atheisten einen Fluch gemurrt, Fortziehn mit Bliden, die von Andacht strahlen, Die Frommen durch Gebirg und Schlucht und Furt. Schmud mit den spitzen hüten, den Sandalen Erscheinen sie und mit dem rothen Gurt; Bor Allen stattlich nimmt sich aus der Hauptmann, Ein Bild Roberts vor sich zu sehen glaubt man.

Cecco genannt war dieser Chef der Bande. Auf seiner Linken das Berdienstkreuz schon Zeigt an, er ist ein Mann von hohem Stande. Zuerst Galeerensclave, dann Spion, Sodann Gensdarm, war er zuletzt ein Grande, Ein Hort geworden von Neapels Thron, Den, so wie Maniscalco und Ajossa, Der König Bomba täglich auf dem Schloß sah.

Wißt! unter jenem weisen Herrscher hatte Jum Oberbüttel bei der Polizei Sich Cecco aufgeschwungen. — Ich gestatte Jum Trot dem liberalen Feldgeschrei Mir hier die Neußrung, daß auch nicht ein Schatte Bon dem wahr ist, was man von Tyrannei Des Re Fernando sagt; heilsame Strenge Nur war es, was so nennt die Pöbelmenge.

Der frühre Sträfling zeigte sich als Büttel Bei liberalen Frevlern eminent; Rein Andrer kannte, so wie er, die Mittel, Zu machen, daß ein Bösewicht bekennt; Ihm widerstand von Allen kaum ein Drittel, Und Tag für Tag begann mehr sein Talent Im Kiteln, Schwefelfadenbrennen, Prickeln Der Hort des Königthumes zu entwickeln.

Für die Geständnisse, die er expreste, Ward ihm mit Recht ein Extra-Honorar; Auch Zutritt in des Souverains Paläste Erward ihm sein Berdienst nach einem Jahr, Und so ermuthigt, schwur er, aus dem Reste Der Angeklagten, der verhärtet war, Den Lügenteusel auch vertreiben wollt' er — Kurz, er handhabte als Virtuos die Folter.

Die Kunft bes Wadern, auf ben Marterbänken Die Störrigen an Rohlengluth zu braten, Mit Schrauben ihre Glieder auszurenken, War überraschend reich an Resultaten Und lebt noch heut in Vieler Angedenken, Die mir erzählt von seinen Helbenthaten; Mit Recht drum stieg er auf von Grad zu Graden Und ward zur Königstafel oft geladen.

Doch leider ftarb sein Gönner vor der Zeit; Der Sohn war nicht gestimmt für gleich energische Maßregeln; Cecco, voll von Herzeleid, Wehklagte über das Geschlecht, das zwergische: Aufkläricht mache überall sich breit, Und, was das Aergste, durch die Guttenbergische Ersindung brech' in Blättern und Brochüren Das Satansreich herein zu allen Thüren.

Entfalten nicht mehr konnte alle Segel So frei wie ehemals sein Genius; 3mar in das Fleisch der Schuld'gen glühnde Nägel Zu bohren, macht' er noch sich den Genuß, Allein er ward nicht mehr, wie sonst die Regel, Dafür belohnt durch Rabinetsbeschluß; Am Ende fand der letzte der Bourbonen Es rathsam, lieber Roma zu bewohnen.

Ein Glück für ihn wie seine Unterthanen! Bon Deputirten ober sonst'gen Qualern Bedrängt nicht wird er dort noch Umsturzplanen; Ja, sollten seine Revenun sich schmälern, Zutraun läßt unsrer Zeit sich, der humanen, Daß sie in eignen Fürsten-Hospitälern Die fortgejagten Herrscher pflegen werde; Es wimmelt ja von ihnen jest die Erde.

Als Cecco in Neapel nun die Fahnen Italiens wehen sah, die tricoloren, Da ward von ihm bei König Bombas Manen Der neuen Freiheit Untergang geschworen; Und im Gebirge, sern den Eisenbahnen, Mit Andern, die zum Häuptling ihn erkoren, Bekriegt' er jeden Mann von liberaler Gesinnung, doch besonders seine Thaler.

So kennst du Schauplat benn und Hauptpersonen Des Dramas, das sich nun in Scene sett, Und kurze Zeit die wilden Bergregionen, Bo man für Bictor schon den Mordstahl west, Mit meinem armen Helden zu bewohnen, Einlad' ich dich, verehrter Leser, jest; Bohl lieber möcht' ich Heiteres berichten, Doch Wahrheit ist die erste meiner Pflichten.

Todmatt, die Füße blutend und zerschunden, hielt Bictor kaum sich aufrecht auf dem Marsche; Die hände auf dem Rüden festgebunden, Ward von vier Kerlen, die bei ihm die Charge Als Wächter übten, lange, lange Stunden Er fortgeschleppt und hörte nichts als barsche Schmähworte; über Steingeröll und Blöde Zum Lauf ihn trieben ihre Stachelstöde.

Ins Räuberdorf gelangt, an eine Eiche Sieht sich ber Unglückselige geschnürt; Er bittet, daß man einen Trunk ihm reiche, Doch ihn umstehn die Räuber ungerührt; Bon ihrer jedem werden Badenstreiche Statt deß zum Wilkommsgruß an ihm vollführt; Blut fühlt er langsam aus den Wunden rinnen Und liegt zulett mit hingeschwundnen Sinnen.

Als er aus seiner Ohnmacht sich ermannte, Da stand vor ihm ein Mann mit busch'gem Bart, Den er nicht, doch mein Leser schon erkannte. Bon allen Andern, die um ihn geschaart, Als Haupt geehrt und oberster Brigante, Sprach Cecco: "Retten nur auf eine Art Kannst du dein Leben; zahl, ich wills dir rathen, Als Lösegeld zehntausend Golddukaten!"

Bleich starrte noch mein Held in bangem Schweigen, Als plötlich ihm zum Ohr ein Aechzen schweigen, Als plötlich ihm zum Ohr ein Aechzen scholl; Cecco, als wollt' er ihm was Wicht'ges zeigen, Wies ihm zu Häupten hin bebeutungsvoll; Und Victor blickte aufwärts zu den Zweigen Und sah — o, war von Träumen, siebertoll, Sein Haupt umnebelt? Leichen von Gehenkten An allen Aesten, die sich zitternd senkten.

Bon Einem, der gehenkt erst eben worden, Ertonte das Geachz in kurzen Pausen; Begwenden wollt' entsetzt von diesem Morden Sich Bictor, doch vermocht' es nicht vor Grausen; Auch ihn nun schlachten werden diese Horden, Die ärger als die Rannibalen hausen, Darüber läßt er jede Täuschung schwinden; Denn solch ein Lösegeld, wo soll ers finden?

"Schnell" — heischt ihm Cecco zu — "daß Euer Schreiben

Sofort ein Bote nach Neapel bringe! Bermögt die Summe Ihr nicht aufzutreiben, So ifts noch Hulb, wenn Euch die Galgenschlinge Zur Hölle schnell spedirt; in Aussicht bleiben Für solchen Fall Euch noch ganz andre Dinge; Erst gestern wurden Zwei, die wir gefangen, Langsam zu Tod gequält mit glühnden Zangen.

Bictor, obgleich er keine Hoffnung sieht, Daß der Banquier das Lösegeld ihm sende, (Denn noch nicht halb so groß ist sein Credit) Ergreift das Blatt; ihm zittern beide Hände, So daß er sich umsonst zu schreiben müht; Er glaubt, er bringe nicht den Brief zu Ende, Und denkt wehmüthig an die Zeit indessen, Da man ihn um sein Bisum bat von Bässen.

Als mit dem Briefe fertig ist der Brave, Reicht an den Boten, der von dannen zieht, Ihn Cecco, ei-devant Galeerensclave, Dann Polizeidirektor, dann Bandit. Da schallt von der Kapelle her das Ave, Und brünstig betend auf den Boden kniet Die ganze Bande hin, um Kraft und Stärke Sich zu erslehn zum nächsten Tagewerke.

Bu schlafen gingen Alle. Seufzend sant Auch Bictor hin, allein des Durstes Plage Ließ ihn nicht ruhen; laut um einen Trant Rief er und bat, doch fruchtlos blieb die Klage. Erst, als die Sonne durch das Laubgerant Schon Kunde gab vom hochgestiegnen Tage, Sah er ein Mädchen ihm, der matt zum Tode, Mit einem Kruge nahn und einem Brode.

Wie über Steingeröll heran sie klomm, Sah er: ein Kind wars von kaum fünfzehn Jahren; Schwarz unter hochgeschwungnen Brauen glomm Ihr Augenpaar, und Heil'genbilden waren An ihrem Hals als Zeugniß, daß sie fromm, An Kettchen aufgehängt; selbst in den Haaren Und in den Ohren trug sie, statt profane Zierraten, Kreuzchen nur und Talismane.

In Haft nach bem Gefäße, das sie trug, Griff er und trank in langen durst'gen Zügen, Doch schleuderte dann plößlich weg den Krug — Salzwasser wars. D, so ihn zu betrügen! Ein schallendes Gelächter aber schlug Das Mädchen auf, als fände sie Bergnügen Un seiner Qual; dann rief sie, und ihr slammte Der Blick vor Zorn: "Der Ketzer! ber Berdammte!"

Und mit der Hand ergriff sie eine Ruthe Und schlug mit Wuth, die ihr im Herzen kochte, Auf Victor los, so daß von seinem Blute Das Gras roth ward — wohl in Entrüstung pochte Ihm bei des kleinen Unholds Uebermuthe Das Herz, doch sich zu regen nicht vermochte Der sest Gebundene, indessen sie Bei jedem Schlag: "Inglese, Keper!" schrie. Bippa genannt war dieser kleine Drache, Ceccos, des Räuberhauptmanns, einzig Kind; Sie hielt bei den Gesangenen die Wache Und hatte Gott geschworen, fromm gesinnt, Daß sie vollftrecken wolle seine Rache An Allen, die dem wahren Glauben blind, Und sonderlich den Ketzern, Liberalen Den Borschmack geben schon der Höllenqualen.

Just einer von den großen Heil'gentagen Ist heut — ob St. Ignaz, St. Barrabas, St. Athanasius, weiß ich nicht zu sagen — Und um so mehr ein Grund für sie ist das, Recht tüchtig auf den Ketzer loszuschlagen; Für jeden Hieb, glaubt sie, werd' ein Erlaß Jetzer und künst'ger Sünden ihr zu Theil; Sie prügelt also für ihr Seelenheil.

Bictor sah slehend auf und lalte:
"Bas that ich, sage, was dir that ich nur?"
Als eben drohend sie die Hand noch ballte,
Glaubt' er zu sehn, wie sie zusammensuhr Und seinen Blick vermied; dann widerhallte Die Luft von ihrem Lachen: "Wenn die Uhr Sechs schlägt," sprach sie, "wird sich dies Fest erneuen; Schon jest, Inglese, magst du dich drauf freuen."

Als sie gegangen, auf ben Boben brückt Bictor sein Haupt; todmatt sich kaum zu regen Bermag er serner. Da, daß er erschrickt, Hallt an sein Ohr der Ton von Trommelschlägen; Er hört Geschrei und Lärmen und erblickt Um sich ein reges Tummeln und Bewegen. Gelöst vom Baumstamm, unter Geißelhieben Wird er auf einen nahen Platz getrieben.

Dort in der Mitte, dicht umringt von allen Banditen und an Pfähle festgebunden, Sieht er Gesangne, deren Haupt verfallen; Berronnen für ihr Lösegeld seit Stunden Schon ist die Frist, und Trommelwirbel hallen, Da ihrer Einer just den Tod gefunden; Der Andern Ende, dran sich zu erbauen, Soll Bictor jest als warnend Beispiel schauen.

Erfunden haben, der Berändrung wegen, Hinrichtungsarten die Briganten viel ("Halt!" — ruft mir mein Berleger hier entgegen — "Streich aus den Bers, den just hinschrieb dein Kiel, Unmöglich kann ich sonst das Buch verlegen." Fahr er denn hin!) — Im Schießen nach dem Ziel Sich üben diesmal sie, und nach dem Leibe Der Ketzer sliegt ihr Blei wie nach der Scheibe.

Den Anfang eines neuen Schützenstücks Macht Einer nun und schießt. Das Kunststück ist, Auf des Gefangnen Leib ein Crucifix Mit Kugeln hinzuzeichnen. Sorglich mißt Bei jedem Schuß der Räuber sichern Blicks Den Abstand, und daß längre Reuefrist Dem Opfer bleibe, darf, ihm Tod zu bringen, Ins Herz ihm erst der Kugeln letzte dringen.

"Brav! bravo! viva!" jubelt es im Chor, Wie in den Leib des Armen Schuß auf Schuß Sich einbohrt und in Kreuzesform hervor Allmählig aus den Wundenreihn der Guß Des rothen Blutes dringt. — In Wuth empor Sucht Bictor, der geknebelt zuschaun muß, Bom Boden sich zu ringen, um die grause Unthat zu hemmen — fruchtlos! keine Pause!

Er drückt das Antlitz auf die Erde nieder, Daß er das schreckenvolle Spiel nicht schaue; Allein sie zwingen ihn durch Hiebe, wieder Emporzusehn, und vor sich wie durch graue Dunstwolken sieht er die zerrisnen Glieder; Die blut'gen Bunden, die vom Todesthaue Genetzte Stirne des schon halb Entseelten; Selbst fühlt er mit die Marter des Gequälten.

"O Himmel, hast du keinen Wetterstrahl," — Denkt er — "die Kannibalen hinzustrecken?" In Ohnmacht schwindet ein aufs andre Mal Ihm die Besinnung, aber sie erwecken Ihn neu mit Kraftessenz; die Folterqual Noch von fünf Anderen, die alle Schrecken Langsamen Sterbens dulden, muß er sehen, Bis matt ihr Auge bricht in Todeswehen.

Bum Schluß durchbohren mit dem Bajonette Die todten Leiber noch die Kannibalen Und treiben Spaß dabei. Zur Abendmette Ruft da ein Knabe sie, in Andacht strahlen Die Augen Aller auf, und um die Wette In die Kapelle, wo aus Weihrauchschalen Dampf wirbelt, eilen sie mit Indrunstrusen, Um hinzuknieen an den Altarstusen.

Bu Bictor, der gebunden an der Stelle, Wo er gelegen, bleibt, schallt ihr Gebet Im Chorgesange her aus der Kapelle, Und lange noch zu ihm herüber weht Der Abendwind den Psalmklang, — o, die Hölle Aefft höhnend wohl den Himmel! Es ist spät, Und ernst und groß in seierlichem Schweigen Sieht man empor die Nachtgestirne steigen. Es war zuviel; nicht hörte mehr noch sah Der Arme; regungslos, beinah verschmachtet, Lag er auf dem Gestein des Bodens da; Tief von Berzweiflung war sein Geist umnachtet; Er wünschte nur den Retter Tod sich nah. So nicht des Stundenslugs hatt' er geachtet, Da trat früh Morgens seine Quälerin Pippa neu mit dem Kruge vor ihn hin.

Mit Schauber kehrt er sich hinweg und Haß; Doch: "Süßes Wasser ift es aus dem Quell!" Spricht sie und beut ihm ein gefülltes Glas; Das lock und gligert, gleißt und blinkt so hell: Selbst wär' es salzig, negen mit dem Naß Muß er die trocknen Lippen und trinkt schnell — Doch süßes Wasser ist es; wie vom Grabe Erstanden glaubt er sich nach solcher Labe.

Er will bem Mäbchen banken, doch geschwinde Mit ihrer Ruthe schlägt sie auf ihn los, Nur sind die Schläge, scheint ihm, mehr gelinde, Und murmeln hört er sie für sich: "Curios! Er muß ein Zaubrer sein, denn ich erblinde Beinah, wenn seine blauen Augen groß Mir ins Gesicht sehn! Nie noch sah ich solche! Sie treffen mich ins Herz wie scharfe Dolche."

Sie geht, und neu der Welt zurückgegeben Ift Victor, so hat ihn der Trank erfrischt; Doch nun dem Schlaf nicht kann er widerstreben, Sein Auglid sinkt, sein wacher Sinn erlischt; Erst dämmernde Gebilde sieht er schweben, In denen Traum mit Wirklichkeit sich mischt; Dann tiefer wird sein Schlummer, hingeschwunden Bleibt sein Bewußtsein lange, lange Stunden.

Am Abend wieder dann von Trommellärmen Wird er geweckt und sieht im weiten Kreis Das Räubervolk versammelt; matt vom Härmen, Im Mittelpunkt, das Antlitz kreideweiß, Stehn drei Gefangene! in wilden Schwärmen Umtanzen Weiber jubelnden Geschreis Die Ungläckseigen, und aus dem wirren Tumulte tönt der Tamburine Klirren.

Zuerst am Boden noch wie sinnberaubt Liegt Victor da und halb im Traum verloren; In Zweisel dann betastet er sein Haupt, Weil einen Sput, der aus des Abgrunds Thoren Emporgestiegen, er zu schauen glaubt — Nein, Wahrheit ists; er sieht, wie beide Ohren Bon der Gefangnen Kopf ein Räuber schneidet Und Jeder lachend sich am Anblick weidet.

Den Drei wird drauf für heut Bardon geschenkt, Und weiter geht es an das Massakriren; Doch nein! diesmal ward einfach nur gehenkt, Richt immer kann man so viel Zeit verlieren, Daß man auf neue Todesarten benkt; Und schleunig in die Hölle zu spediren, Ift nichts probater als ein tücht'ger Strick, Wenn gut um Hals geschlungen und Genick.

Bald, wie bei uns ber Wald, wenn in den Dohnen An Nebelmorgen sich die Drosseln fangen, Sind von Gehenkten voll die Wipfelkronen, Die zappelnd in den Galgenschlingen hangen. Lautlos wie Schatten, die im Hades wohnen, Zu Tode gehn sie ohne Sterbensbangen, Ja, von der Qual der langen Haft gebrochen, Regt kaum sich noch ihr Herz in mattem Pochen.

Nur Einer, um ben Hals die Schlinge schon, Schreit ungeberdig: "Schurken, laßt mich los! Furchtbar wird sonst die große Nation An euch mich rächen! Wißt, ich bin Franzos!" Sie aber ziehn, nicht achtend auf sein Drohn, Die Schlinge zu, und ein Drommetenstoß Berkündet feierlich, daß bis allhier Nicht reicht die Allmacht des Second empire.

Nachdem sie noch verschiednen Deutschen, Britten — Denn monoton wird das beständ'ge Henken — Den Kopf mit stumpfen Messern abgeschnitten, Wird rings der Plat mit Tischen und mit Bänken Beset, und Cecco läßt die Andern bitten, Mit ihm bei guten Speisen und Getränken Sich zu erlaben. Bald zum frohen Feste Reihn um die lange Tasel sich die Gäste.

Sinn hat der Hauptmann für das Malerische: Auf sein Geheiß von bunten Lampen strahlen Die Cedern allumher und die Gebüsche, Und bligend bricht der Glanz sich auf den Schalen, Den Bechern und dem Goldgeräth der Tische, Das seine wackern Diener für ihn stahlen; Auch tanzt der Schimmer auf dem blutgerötheten Grasboden, voll von Leichen der Getödteten.

Gesteht mir ein, ihr Maler und ihr Dichter, Es ift ein Schauspiel, zum Entzüden schön! Beim Fladerspiel ber Schatten und ber Lichter, Um mehr bes Festes Reize zu erhöhn, Schaus ber Erwürgten bleiche Angesichter Aus bem Gezweig herab, und rings Gestöhn Und Röcheln hört man sich ben Becherklängen, Dem jubelnden Gesang ber Räuber mengen.

Bald leuchten jedes Gastes Blide heller, Zu höherm Schwung wird jeder Geist befeuert; Stromweise fließt der Wein, den alle Keller Aus den Abruzzen-Dörfern beigesteuert, Bor allen Syrakusas Muskateller — Aus eigener Ersahrung sei betheuert, Daß in das Paradies uns so direkt Kein Trunk einsührt, wie dieser Göttersekt.

Indeß sie zechen, werden mächt'ge Fahnen Mit der Bourbonen Lilien-Wappenschild Entrollt von den loyalen Unterthanen Des Königs Franz; die junge Pippa füllt Glas über Glas den lustigen Kumpanen, Und "Hoch Altar und Thron!" wird bald gebrüllt, Bald von den Frommern: "Viva San Gennaro!" Tod jedem Freigeist, jedem Carbonaro!"

Bum Schluß, vom Beine glühnd und ganz bezecht, Erheben sich vom Mahl die jungen Räuber, Rein, Kämpfer für das legitime Recht; In reichem Bute nahen schmucke Weiber (Die Race der Abruzzen ist nicht schlecht) Und unbehindert durch die todten Leiber, Die noch am Boden liegen, schwingt im Tanze Sich Paar an Paar beim sansten Mondesglanze.

Das ist ein Jubel, wie beim Klang der Schelle, Die lustig an den Tamburinen klirrt, Wild auf und nieder wogt die Tarantelle, Dann nur die Mandolinensaite schwirrt Und neu der Castagnettenklang, der grelle, Zum Saltarello rust — betäubt, verwirrt Und schwankend an dem Kand von Tod und Leben, Liegt Victor auf dem Felsgestein daneben.

Hin durch das Haupt ihm zogen Sputgestalten Gleich dem gespenst'gen Jagdzug Robensteins, Dämonen, die mit Drohn die Fäuste ballten, Berzerrte Schatten seines eignen Seins; Ihm war, die Erde habe sich gespalten, Und durch die Risse leuchte rothen Scheins Das Höllenseuer; wild und immer wilder Durchtobten sein Gehirn die Schreckensbilber.

Und zwischen seine wüsten Träume Klingt Tes Festes Lärm, das Singen und Gelächter; Aufrassen will er sich; vielleicht gelingt Die Flucht ihm, denn berauscht sind seine Wächter. Doch nein! mit Schneiden in die Glieder dringt Die Fessel ihm: aus dieser grimmen Schlächter Gewalt hofft er vergebens zu entsliehn; Ein grauser Martertod erwartet ihn.

So bald das Messer, das sie nach ihm streden, Und bald den Flintenlauf nach ihm gezielt, Glaubt er zu sehen; bald herniederleden Das Blut schon aus den Todeswunden fühlt Der Unglückselige und schreit vor Schreden Laut auf, der ihm durch alle Glieder wühlt! Allein sein Rus verhallt in dem Gelärme Der um ihn jubelnden Banditenschwärme.

Bulett in lange, tiefe Ohnmacht schwinden Die Sinne Bictors hin: als er erwacht, Ist Alles still um ihn; von kühlen Winden Gpürt er das Wehen und vom Thau der Nacht Die Stirn benett; doch sich im Geist zu sinden Bermag er lange nicht: da fühlt er sacht Auf seine Schulter eine Hand sich legen, Und Pippa blickt durchs Dunkel ihm entgegen.

Aufs Neu ausstößt er einen Schmerzensschrei. Ihm vor die Seele wieder tritt die ganze Entsehensscene mit der Metelei, Dem Festmahl und dem grausen Henker-Tanze — Er glaubt, daß alles noch im Gange sei, Und Schauder saßt ihn; doch beim Mondenglanze Gewahrt er plötslich, daß vom Räuberkind Die wilden Züge ganz verwandelt sind.

So hold schaut sie auf ihn herab, so mild; Ja, eine Thräne glaubt er zu erblicken, Die ihr aus tiesem, schwarzem Auge quillt. Er sieht sie an den Mund den Finger drücken, Als ob sie sagen wollte: "Still! es gist Was Wichtiges!" Dann wieder ihm den Rücken Zuwendet sie und ruft so bitterbose, Wie früher, aus: "Du Rezer! Du Inglese!"

Als sie hinweg, gewahrt er in dem Strahle Des Mondes einen weingefüllten Arug: Daneben prangt in Schüssel und in Schale Ein ledres Wahl. Er leert auf einen Zug Den Weinkrug — o, nach solchem Bacchanale Fruchtlos geschmachtet hat er lang genug! — Und stärkt sich, da er kraftlos fast wie Greise Geworden, an der langentbehrten Speise.

Seit er gefangen, ein Decennium Schon bunkt es ihn. Eh noch die ersten bleichen Frühstrahlen schimmern, sieht er wiederum heran bes Räuberhauptmanns Tochter schleichen; Bon Neuem mit dem Finger, daß er stumm Daliegen solle, giebt sie ihm das Zeichen Und eilt, wie fürchtend, daß sie sich verspäte, Fort mit der Schüffel und dem Trinkgeräthe.

Ihr nach blickt er. Sobann nach kurzer Frist, Als sie rückkehrt, scheint ihm, daß wieder Härte Und Born auf ihr Gesicht gelagert ist; Raum wieder kennt er es, das so verzerrte. "Schurke! verruchter Reper, der du bist!" Ruft sie und giebt ihm Hiebe mit der Gerte; Seit seinem Hiersein schlägt sie so ihn täglich, Allein der Schmerz wird täglich mehr erträglich.

Fremd, märchenhaft fast schien ihm seine Lage, So daß umsonst nach irgend analoger Er sich umsah. Ihm schwanden Tag auf Tage, Und nicht mit eitler Hossnung sich betrog er, Daß noch ihm der Befreiung Stunde schlage. Ihm war, als sei er in Gewalt des Oger, Bon dem als Kind er schaudernd oft vernommen, Und nächstens werd' er, ihn zu schlachten, kommen.

Da er dem Tode stets ins Antlitz schaut, Erscheint sein Schrecken täglich ihm geringer, Ja, ihn, vor dessen Nahn den Menschen graut, Ersehnt er sich beinah als Rettungsbringer; Nur der Gedanke an die holde Braut, Von der den Ring er trägt am Zeigesinger, Entlockt ihm Seuszer, und um ihretwillen Steigt noch ein Lebenswunsch ihm auf im Stillen.

So wohl, wenn auf dem harten Felsengrunde Im glühnden Sonnenbrand er Mittags liegt, Und leis die Wälder schauern in der Runde Und überm Haupt sich ihm ein Abler wiegt, Ruft er: "D Bogel, bring der Theuern Kunde, Daß, wenn auch hier mein Lebensquell versiegt, Doch dis zu meines Athems letztem Zug Mein Herz für sie in Lieb und Treue schlug."

Den lieben Ring bedeckt er dann mit Kuffen, Und, aus der tiefsten Seele brechend, quillt Sein Gram hervor in heißen Thränenguffen, Durch die er regendogengleich das Bild Amaliens schaut; allein des Himmels Schluffen, Was hilfts zu widerstreben? Hauptverhüllt hinsinkend und mit bangen Herzensschlägen Harrt er zuletzt dem sichern Tod entgegen.

Ein jeder Abend bringt dieselbe Scene; Denn nie kommt das verlangte Lösegeld, Und glücklich Der noch, der als Notabene Nur Nase oder Ohr gestutt erhält. Bis spät beim milben Scheine der Selene In Reihn sind die Gesangnen aufgestellt, Und in den Tagen Timurs oder Epels Glaubt man zu sein beim Anblick des Gemetzels.

Ein Britte nur, Rentier von zehn Millionen, Empfängt sein Lösegeld, und auch sofort Bill Cecco durch die Freiheit ihn belohnen, Doch: "Laßt mich bei euch bleiben!" spricht Mylord — "Als Rostgeld geb' ich täglich acht Dublonen.
Most interesting this, upon my word!
Very original! Bersteht, ich zahle
Am Schluß das Lösgeld gern zum zweiten Male."

So bleibt von freien Stücken Albions Sohn; hier findet er, mehr als in Dahomei Und in Aschanti, täglich Emotion; Auch heischt in England, daß er Autor sei, Bon einem Gentleman der gute Ton, Und in der Reisebücher Einerlei Bird seines leuchten nun wie Meteore; Schon hört-er, wie man sagt: es macht Furore! Das Wetter, das ob Bictors Haupte drohte, Brach endlich aus, und auch die lette Spur Der Hoffnung schwand für ihn. Heimkam der Bote, Doch mit des Lösegeldes Hälfte nur; Der Summe beigefügt ist eine Note, Drin des Bankiers kaufmännische Natur Dem Grasen anzeigt, daß, ihm mehr Kredit Zu geben, sie sich nicht veranlaßt sieht.

Raum ist die Botschaft angelangt, so weiß Mein Held auch, daß sein Schickalsloos gefallen; Die Räuber sieht er sich im dichten Kreis Bersammeln und die Fäuste zornig ballen; Er hört aus ihrem Rund, bald laut, bald leis, Die Todesdrohung wider ihn erschallen Und lauscht die ganze Nacht durch mit gespannten Ohrnerven der Berathung der Briganten.

Ich bitte dich, mit ihm, o Leser, schlürfe Die Reben ein, die sußen, die sie pflegen! Laut werden die verschiedensten Entwürse; Der Eine räth, der weitern Zahlung wegen, Auf die so leicht man nicht verzichten dürse, Borerst das eine Bein ihm abzusägen, Dann werd' er sicher sie nicht länger äffen Und Anstalt für den Rest des Geldes treffen.

Ein Zweiter hält, die Augen auszustechen, Für räthlicher; im Gegensatz zu Beiben Will sich ein Dritter mehr Erfolg versprechen, Wenn, Anfangs ihm die Nase abzuschneiben, Man sich begnügt. Doch laut dann unterbrechen Mit ihren Stimmen, die den Fall entscheiben, Cecco und seine engern Freunde Jene; "Tod!" schalts vom Mund dem Räuberkapitäne.

Bon diesem Spruche weicht er keinen Boll, Doch bleibt in einem Punkt noch unentschieden, Auf welche Art der Flüchtling sterben soll; Berbrennen, rädern, ihn in Dele sieden, Was soll er wählen, da er nachdrucksvoll Den Grundsat aufstellt, zu den mehr soliden hinrichtungsarten der vergangnen Zeiten Schon wegen des Princips zurückzuschreiten?

"Doch erst sei ein Bersuch noch angestellt" — Spricht er — "ben Rest ber Summe zu erpressen. Wir melben nach Neapel: wenn das Geld, Das man bisher zu senden noch vergessen, Nicht in bestimmter Frist uns auf dem Feld Bon St. Antonio unter den Cypressen Gotte! — Behändigt wird, so trifft — beim em'gen Gotte! — Ihn martervoller Tod. Nun duona notte!"

Erst spät zerstreute sich in ihre hütten Die Räuberbande. Wild emporgerafft, Rachdem der Ton verhallt von ihren Tritten, Bersuchte Victor da mit aller Kraft, Sich loszureißen; aber scharf zerschnitten Die Fesseln ihm die Glieder; in die Haft Sank er zuruck, und seine Sinne schwanden; Der Tod erst wird ihn lösen von den Banden.

Auffährt er bann, als in gewohnter Art Ihn Bippa Morgens grüßt mit Ruthenstreichen; Die Räuber sieht er all umher geschaart; Sie slüstern, geben sich einander Beichen, Und Einzelne, was er noch nie gewahrt, Stehn in der Binien Wipfel, in der Eichen, Noch Andere, als ob sie thalwärts spähten, Sind auf die steilsten Felsenhöhn getreten. Auf einmal schallt ein Pfiff mit scharfem Gellen; Bon ringsher sammeln sich auf bas Signal, Die luft'gen Pläte lassend, die Gesellen, Und Cecco bricht mit ihnen auf ins Thal. Andächtig vor ben Heiligenkapellen, Die längs bes Weges stehn, knien jedes Mal Die Frommen hin, dann in den Schluchtgewinden Sieht Victor nach und nach den Zug verschwinden.

Noch hier und da ein Pfeisenton, der schrill Die Luft durchzieht und an den Felsenwänden Sich hallend bricht. Dann wird es grabesstill. Mein Held, an Füßen blutend und an Händen, Bleibt regungslos. Unseliger Pupill! Wüßte dein Bormund was von der stupenden Gefahr, mit der dir drohen diese Wälder! Bielleicht jetzt eben zählt er deine Gelder.

Du aber wirst von diesen Hottentotten, Die schlimmer hausen, als die Karaiben, — Denn nimmer kommt dein Lösegeld — gesotten! In Wahrheit, Victor ist kein Muth geblieben Zu neuem Fluchtversuch; den argen Rotten Giebt er, an Leib und Seele aufgerieben, Sich machtlos hin, ja sieht zum Schickselnker Kaum noch um Rettung aus der Hand der Henker.

Dumpf starrend liegt am Boden so mein Held; Da sieht er einen schmucken Burschen nahn, Der freundlich lächelnd dicht vor ihn sich stellt. Doch nein! da seine Augen näher sahn, Erkannt' er — und das Fremdeste der Welt Erschien es ihm: als Knabe angethan Stand Pippa vor ihm. "Sieh!" rief sie, "Inglese, Wie schnell ich dich von deinen Fesseln löse." Als ware sie vom Himmel, ein expresser Cherub, gekommen, um ihn zu befrein, Zerschnitt sie seine Fesseln mit dem Messer Und bat ihn, ihr zu folgen. "Aber nein!" Dann rief sie — "nimm hier! für die Flucht ists besser, Du hüllst zuvor in Bauerntracht dich ein!" Er fühlte immer noch im Geiste Schwindel, Indeß sie Kleider nahm aus einem Bündel.

In Haft die Bauernkleiber anzulegen, Ihn nöthigt sie: "Folg mir durch diese Schlucht! Bekannt bin ich mit Wegen und mit Stegen hier im Gebirg, und glücken wird die Flucht. Bor Abend nicht zurückzukehren pslegen Mein Bater und die Seinen, wenn die Sucht Nach reicher Beute sie zum Streifzug treibt; hübsch ist die Zeit, die uns bis dahin bleibt.!

"Bis morgen schon die Gränze der Abruzzen Erreichen wir, wenn hold das Glück uns ist, Und kommt Gefahr, wohlan! laß uns ihr truten; Doch schnell nun, schnell benutzen wir die Frist!" Ihn fortziehnd, reicht sie noch ihm einen Stuten, Der ihm als Waffe diene. Bictor mißt Sie staunend mit dem Blick, dann, wie im Traum, Geht er mit ihr hinab den Bergessaum.

Doch von der Angst und Bein, die er gelitten, Ist er so tief erschöpft, so matt sein Fuß, Daß ihn das Räuberkind auf allen Schritten Den steilen Berghang abwärts stützen muß. Hemmt gar Geröll, vom Fels herabgeglitten, Ober, hoch angefüllt vom Wetterguß, Ein Rinnsal sie mit dem geschwollnen Bache, D, wie hinüber nur gelangt der Schwache?

An grünen Rainen oft, wo Ziegen weiben, Sinkt Bictor nieber mit erschöpfter Kraft, Und kurz dann rasten von dem Gang die Beiden, Bis Pippa wieder bald empor sich rafft. "Ich hasse dich als Keger und als Heiden, Allein, sielst du von Neuem in die Haft," — Spricht sie — "und richteten sie hin dich schmählich, Fürs ganze Leben würd' ich unglückselig.

"Ich weiß es, in die Hölle werd' ich kommen, Weil ich dich rette vom verdienten Tod, Doch angethan mir habens beine frommen Tiefblauen Augen; Noth kennt kein Gebot. Wenn sie mich ansahn, wußt' ich mir beklommen Zu helsen kaum in meiner Herzensnoth; Wohl schlug ich auf dich los nach meiner Pflicht, Allein die Kraft wie früher hatt' ich nicht.

"Ein Glüd noch war es, daß ich diesen blauen Berführern doch nicht ganz und gar erlag Und dich voll Gifer bis zulett gehauen, Benn täglich auch mit minder hartem Schlag! Erhalten hab' ich mir Papas Vertrauen Auf solche Beise bis zum letten Tag, Und als Gesangenwächterin mich hat er Zurückgelassen — ach, der gute Bater!

"Er ist so fromm! Im Herzen thuts mir webe, Ihn also um sein Opfer zu betrügen Und Gott zugleich. Wenn ich zur Beichte gebe, Soll ichs gestehn? Soll ich von Neuem lügen? — Doch schnell nur, schnell! Hinweg aus seiner Nähe! — "So sie, und Bictor sieht in ihren Zügen Sich Aengste und Sewissensbisse malen; Dann wieder lächelt sie durch ihre Quasen.

Ihm selbst noch irren unstät die Gedanken, Kaum fassen kann er ihrer Worte Sinn; Wie ein Berauschter taumelnd und mit schwanken Fußtritten folgt er seiner Führerin Und sinkt an einen Felsen zwischen Ranken Bon Reb' und Spheu endlich kraftlos hin. Umsonst mahnt Pippa ihn, sich aufzuraffen, Die Sehnen weigern ihren Dienst, die schlaffen.

Schon warf die Abendsonne dunkle Flammen Durch das Gezweig. Da, als im tiefen rothen Lichtglanze allumher die Felsen schwammen Und Einbruch schon die nächt'gen Schatten drohten, "Auf! auf! und raff die letzte Kraft zusammen!" Rief Pippa angstvoll aus. Allein gleich Todten Lag Bictor da, und in Verzweiflung jammernd hinsant auf ihn das Mädchen, ihn umklammernd.

Sie lauscht, ob sich noch Leben in ihm rege; Ja, leise geht sein süßer Athemhauch; Sie fühlt, wenn matt auch, seines Herzens Schläge Und bettet unter einen Ginsterstrauch Auf weiches Moos sein Haupt. Zu seiner Pflege, Wein sprengend über ihn aus einem Schlauch, Dann kniet sie hin, den Blick auf ihn gehestet, Indeß er reglos daliegt und entkräftet.

Im Mondlicht spielen schon die nächt'gen Schatten Der Riesenbäume um sein bleiches Haupt, Und zärtlich, wie die Gattin um den Gatten, Angstvoll, weil sie ihn nah dem Tode glaubt, Sorgt sie und schaltet um den Sterbensmatten. D! wenn der Tod ihr diesen Ketzer raubt, Ersetzen kann ihn ihr kein noch so Frommer, Und welken würd' ihr Dasein vor dem Sommer.

Ihr seines Lebens Rettung zu gewähren, Andächtig betet sie zur lieben Frau, Und ihn zum wahren Glauben zu bekehren, Gelobt sie hundertmal. Hinab wie Thau Die ganze Nacht durch fließen ihre Zähren Auf den Geliebten, bis mit Dämmergrau Der Tag emporsteigt — da sich regt er, sieh! Er lebt, er lebt — sei du gelobt, Marie!

Und als auf seine Lagerstatt hernieder Das erste Frühlicht fällt durchs Laubgerank, Zurück schlägt er die müden Augenlider Und reicht die Hand dem Mädchen hin zum Dank; Allein tiesmatt noch sind ihm alle Glieder; Mühsam das Haupt nur hebt er, um den Trank Zu schlürsen, den ihm Pippa beut; aufs Moos Dann wieder nieder sinkt er kräftelos.

Und tiefer Schlaf umschattet ihn aufs Neue, Bon Neuem sorgend ihm zur Seite wacht Das Räuberkind, das seine Glaubenstreue Der Liebe halb zum Opfer schon gebracht — Da Mittags sieht sie in der vollen Bläue, Dem himmel gleich nach trüber Wolkennacht, Sein Auge aufgehn; o, in seinen Bliden Wie sonnt sie sich mit seligem Entzüden!

Indeß sie hingelehnt ist über ihn, Und seine Hände, die sie faßt, mit leisen Bulßschlägen in den ihren klopfend glühn, In tiese blaue Kreise hinter Kreisen, Die ins Unendliche hinab sich ziehn, Glaubt sie zu schaun; die heilige zu preisen, Die ihn gerettet hat, beinah vergißt sie, So in den Anblick ganz versunken ist sie. Auch Bictors Blide, noch wie träumend, heften Sich fest auf ihre, und ein frisches Roth, Aufsteigend mit ben jungen Lebensfäften, Umspielt sein Antlit. Wenn Gefahr gedroht, Sie ist verschwunden, und daß mehr zu Kräften Er bald gelange, stärkt mit Wein und Brod Aus ihrem Korb ihn Pippa und mit Früchten; Sie sehnt sich angstvoll, weiter bald zu flüchten.

Noch eine Stunde Ruhe, und nen brechen Die Beiben auf; bald gehts empor den Fels, Wo scharfe Dornen ihren Fuß zerstechen, Bald abwärts an dem Lauf des Sprudelquells; Und oft von Bliden, die beredter sprechen Als selbst der Sehnsuchtsklang des Ritornells, Dem Liebende ihr Weh vertraun und Hoffen, Aus Pippas Augen wird mein Held getroffen.

Ja, Helben nenn' ich ihn mit Necht. So fest Ist an Amalie sein Herz gekettet, Daß es in keinem Sturme von ihr läßt; Bohl Dank fühlt er für Die, die ihn gerettet, Allein ihm bleibt für sie kein Liebesrest; Benn Nachts er, unterm himmelsbach gebettet, An Pippas Seite ruht, der Theuern, Fernen Allein gedenkend, seufzt er zu den Sternen.

Und schließt sein Auge sich, von ihr nur träumt Sein Geist, bis wiederum mit blassen Streifen Der Tag die wald'gen Bergesränder säumt. Geweckt vom muntern Klang der Hirtenpfeisen, Ihr Trank die Quelle, die zu Thale schäumt, Ihr Mahl die Beeren, die am Abhang reisen, Dann weiter ziehn sie, bis wo sich das wilde Gebirge westlich senkt zum Thalgesilde.

Bippa, der Liebe ganz den Sinn verwirrte, Hatte, bes Wegs zu achten, längst vergessen; So wußte unser Paar benn, das verirrte, Nicht, wo es sei, als vor ihm unermessen Sich grüne Hügel behnten, drauf die Myrte Gedieh bei hochgewipfelten Chpressen Und Aloën und Kaktus die gebräunten Maisfelder mit dem Stachelgurt umzäunten.

Doch wie sie vorwärts schritten nach der Seite, Wo sich die Sonne senkt am Horizont, Sahn sie jenseits der Hügel und Gebreite Mit blauem Saum, vom letzten Strahl besonnt, Das Meer sich behnen und in Dämmerweite Das Schloß des Tancred und des Bohemond Auf steilen Felsen ragen. Nicht mehr lang, Und in Salerno endete ihr Gang.

Sogleich will Bictor nun, ber sehnsuchtblasse, Fort nach Neapel rollen auf ben Schienen, Seis auch als Bauer auf ber britten Klasse; Doch Schred malt plöglich sich in seinen Mienen: Wie soll ben Platz er zahlen an ber Kaffe? Sogar ein nächt'ges Dach versagt sich ihnen; Nichts bleibt für sie, als auf bem Sand am Hafen Wie andres Lazzaronenvolt zu schlafen.

Am Morgen weiter durch Europas Garten Zu Fuß zu gehn sich mussen sie bescheiden. Schlagt, Leser, auf im Atlas eure Karten, Berfolgen könnt ihr so den Weg der Beiden! Borbei an ragenden Normannen-Warten Und an der auferstandnen Stadt der Heiden, Dann an Resina und an Portici Spät Abends nach Neapel kommen sie.

Durch ben Tolebo schon, als junge Bauern Aus dem Gebirg von Allen angesehn, hinschreiten Beibe längs der hohen Mauern. Erstaunt bleibt Bictor da auf einmal stehn; Auf einem Zettel (und ein Freudenschauern Fühlt er durch alle seine Glieder gehn) Liest er bei Lampenscheine: "Heute tritt Als Traviata auf Amalie Schmidt".

## Siebentes Bud.

## Finale.

Pefer, der bisher mir tren geblieben, Kopfschüttelnd siehst du mich, bedenklich an; Und ach, der ich die Häupter meiner Lieben, Ich sürchte, allzu leicht schon zählen kann, Auch dich beinah so weit hab' ich getrieben, Daß du dies Buch belegst mit deinem Bann. Dich sagen hör' ich — und es schmerzt mich peinlich — Extravagant sei es und unwahrscheinlich.

"Buerst ein Seekadett in Frauenkleidung, Dann eine Käuberhauptmannstochter gar In Männertracht — Entführung, Ohrabschneidung, Erdbeben, Rothhautkämpse — nein sürwahr, Das übertrifft die tollste Karrentheidung, Die je ein Novellistenhaupt gebar; Romane solcher Art, statt sie zu Ende Zu lesen, wirst man an die Zimmerwände. "Wie einst der Spanier gegen hirnverbranntes Geschreibe socht, als des Geschmackes Retter, Noth thäte so von Neuem ein Cervantes Für dies, das du benennst: "Durch alle Wetter!" Als erste Pflicht erscheint es mir, genanntes Product sofort durch alle Zeitungsblätter Zu denunciren, denn so toll gewiß War nicht der vielverpönte Amadis."

Berzeih, mein Gönner! Hinkend ist das Gleichniß; In meinem ganzen Buch, ich darf es sagen, Erzähl' ich nicht das mindeste Ereigniß, Das sich nicht so wahrhaftig zugetragen; Berusen kann ich mich aufs eigne Zeugniß Derjen'gen, welche selbst vor wenig Tagen Erlebt erst haben alle diese Fata; Geliefert wurden mir durch sie Data.

Bernehmen möge man sie vor Gerichte, Sie werden sagen, daß mein Buch nicht lügt! Drum, wer als tolle Fiebertraumgesichte Die Abenteuer, die ich künde, rügt, Das Schickal klag' er an, die Weltgeschichte, Die solcher Weise Fabelhaftes fügt — Ich aber wasch' in Unschuld meine Hände, Speciell auch für das wundersame Ende.

Hinzu noch füg' ich, daß an Ort und Stelle Ich, ber Erzähler, selber mich begeben, Um über irgend zweiselhafte Fälle Das Nähere authentisch zu erheben. Ja, für dies lette Buch sogar als Quelle Kann ich mich selbst citiren, da ich eben Bersönlich in Neapel miterlebt, Was meine Feber jett zu schildern strebt.

Also bezweifelt, wenn ihr einmal kritisch Gestimmt euch fühlt, die Schlacht von Königgräß, Sagt, die Gestalt Napoleons sei mythisch Zu sassen, schweigen werd' ich dazu stets; Doch mein Roman, mag man ihn analytisch Zerlegen, wie man will, enthält, ihr sehts, Thatsachen nur, die man nicht allegorisch Noch mythisch deuten kann: sie sind notorisch.

Wohlan! Zur Zeit, als Victor schweres Weh Und Todesnoth in Seccos Haft erlitten, War aus Amerika durch blaue See Amalie auf dem Dampfer hergeglitten. Am Strand der herrlichen Parthenope Ausstieg sie mit dem jugendlichen Britten, Der sie begleitete in Frauncostum, Und nahm am Ufer ihr Quartier gleich ihm.

In jenem Gasthof, der den Namen Romas Im Schild führt, lehn' ans Fenster hin dein Haupt, Der du dis dahin, ein ungläub'ger Thomas, Nicht an Italiens Wunderreiz geglaubt!
Die Luft schlürf' ein, die lieblichen Aromas Herweht aus Gärten, immer grün belaubt, Und aus den fühlen, meerhauchseuchten Grotten — Bald mit mir schwärmen wirst du, statt zu spotten.

Die blühnden Ufer, die das weite Meer Mit Liebesarmen sehnsuchtsvoll umfangen, Die wonn'gen Billen-Haine allumher, Bo Oleander, Myrt' und Rose prangen Und dunkelgrüne Zweige, goldfruchtschwer, Hernieder zu den Schattenpfaden hangen, Gekrönt das Ganze von der Flammenkrone Des Aschenbergs — was zögerst du? Hier wohne! Klimm aufwärts zu ben wald'gen Felsenkämmen, Wo hin von Rand zu Rand die Brücke springt, Belausche, lehnend an der Pinie Stämmen, Den Wogenschlag, der hallend auswärts dringt, Indessen weiße Billen, hell wie Gemmen, Durch Wipfel bligen, die der Windhauch schwingt, Und dann beklag die Zeit, die du versoren, Bevor dich dies Neapel neu geboren!

Amalien bei ihrer Ankunft freilich Bar für die Herrlichkeit von Napoli Ter Blick verschlossen, und es ist verzeihlich; An ihren Bictor einzig dachte sie Und schritt in das Hotel genüber eilig; Dann weiter, wo mit ew'ger Melodie Die Woge rauscht am Strand von Chiatamone, Nachforscht sie, ob der junge Graf dort wohne.

Und ja! In den Crocelle wird ihr Kunde: Er wohnt in dem Hotel auf Rummer neun, Nur um Neapel macht er in der Runde Jest einen Ausslug, um sich zu zerstreun. — O! kann ein Wort, von eines Menschen Munde Gesprochen, einen Menschen mehr erfreun, Als meine Heldin dies? Mit Wonnezähren Fragt weiter sie: "Wann wird er wiederkehren?"

"Gewiß nach wenig Tagen! Nicht genauer Angeben kann ichs," sagte ber Portier. "Um eine serne Braut seit Mondenbauer, So ward mir klar, schon trägt er Trennungsweh. Oft sah man ihn versenkt in stumme Trauer, Auf einmal wieder dann auffuhr er jäh Und seufzte: O Amalie! dich zu sinden, Muß Tag für Tag mir mehr die Hossnung schwinden!" Denkt euch die Sängrin, wie mit Siegsfanfaren Ihr Herz aufjubelte bei diesen Worten! Bon ihres Lebens Baum gefallen waren Die welken Blätter plößlich, die verdorrten; Geschwunden Sorge, Trübsal und Gefahren Und offen einer goldnen Zukunft Pforten Bor ihrem Blick! Bald, der so lang ihr fehlte, Im Arm ihr wird er ruhn, der Herzerwählte.

Wenn trauernd, eine neue Heloise, Sie lang die Welt durch Thränen nur erblickt, Berklärt sie jet Neapels Baradiese Noch mit der Wonne, die ihr Herz durchzückt. Schon glaubt sie auf der Asphodeloswiese Der Seligen zu wandeln, wenn beglückt Und in des nahen Wiederschns Erwarten Sie schreitet durch der Königs-Villa Garten.

In langen Rleibern, die ihn trefflich kleiben, Weilt John bei ihr, ein hübsches Frauenbild, Das Antlitz leicht geblaßt von Seelenleiden, Weil seine tiefste Sehnsucht ungestillt, Und doch (so schüchtern ist er und bescheiden) Schon glücklich, weil er nicht als Feind ihr gilt; Mit keinem Laute, ja kaum in Gedanken Je bricht er gegen sein Jool die-Schranken.

Trifft ihn ein holder Blid von ihr, noch lang Ift ihm, ben ganzen Himmel fäh' er offen; Sagt sie ein freundlich Wort ihm, o fast bang Und von dem ungeahnten Glück betroffen Fährt er zusammen; solcher süße Klang Entsacht in seiner Seele neues Hoffen, Doch Worte, Blick, die sein Herz erkälten, Bald lassen ihn sein kurzes Glück entgelten.

Als ich, der Schreiber diefer Zeilen, hörte, Amalie weile im Hotel de Rome, Was Wunder, daß ich sie zu schaun begehrte, Die ich so lang anf meiner Verfe Strom Geschautelt hatte, die ich höchlich ehrte, Doch die nur noch als Phantasie-Phantom Vor meinem Geist gestanden, nicht leibhaftig! Schnell drum, zu ihr zu gehn, empor mich rafft' ich.

Ich sandt' ihr ehrerbietig meine Karte Und ließ ihr sagen durch den Cameriere, Daß ich des Glückes, sie zu sprechen, harrte. Bald — Leser, sasse des Momentes Hehre! — Erhielt ich Einlaß, und geblendet starrte Mein Blick, denn vor mir stand sie wie Cythere, Als eben aus den Wellen sie getaucht — Doch nein, antike Bilder sind verbraucht.

So sag' ich lieber: Schön wie Abbadonna, Eh aus dem Himmel eigne Schuld ihn stieß, Schön wie Bittoria vom Geschlecht Colonna, Die ihrer Zeit der Frauen Perle hieß, Schön wie Murillos himmlische Madonna, Die Warschall Soult entführte nach Paris — Auswahl ist das von Bildern, und vielleicht Daß einem auf das Haar Amalie gleicht.

Erst Schweigen. Dann, von ihren holden Mienen Ermuthigt, aber immer noch voll Bangen, Bot ich mich an, in Allem ihr zu dienen. Welch Schickfal über ihren Freund ergangen, Noch wußt' ichs nicht, und daß bei den Ruinen Am Meeressftrand Banditen ihn gefangen; Ich war erst in Neapel angekommen,

Sie freute sich, als Landsmann mich zu grüßen, Wir plauderten von diesem und von dem, Und gern gesunken wär' ich ihr zu Füßen, So hold war sie. — "Ist Ihnen unbequem, Wohl muß ich für die Dreistigkeit dann büßen," — Sprach sie darauf — "allein so im Extrem Berlassen bin ich hier, daß eine Frage, Nein, mehr als Frage ists, ich an Sie wage.

"Um eine Gunst gern hätt' ich Sie gebeten. Mich zwingt bes bosen Schicksals Bankelmuth, Als Sängerin von Neuem aufzutreten; Doch fremd hier bin ich, und in Ihre Hut, Der Sie bewandert in Italiens Städten, Begeben möcht' ich mich. Mein Danktribut Ist Ihnen sicher, wenn Sie ein'ge Rollen Im Opernhaus für mich vermitteln wollen."

Wie froh war ich, der Herrlichen so leicht, Der Kunst und ihrem Ruhm den Dienst zu leisten; Machwerke Berdis, dacht' ich, slach und seicht, Sie wird sie so mit deutscher Kunst durchgeisten, Daß neben ihr der falsche Glanz erbleicht, Mit dem Italiens Primadonnen gleißten. Zum Siegsthor, wenn für Andre nicht gefahrlos, Wird sicherlich für sie das Thor San Carlos.

Im Fortgehn bem verkappten Seekabetten, Der an ber Treppe stand, schritt ich vorbei; Er ahnte nicht von fern, drauf möcht' ich wetten, Daß ich durchschaute, wer dies Mädchen sei, Und ich bezeug' ihm gern: Nicht gleich Grisetten Betrug er sich; nein, ohne Ziererei, Höchst sein Benehmen; Amalie brauchte sein sich nicht zu schämen.

Richt fäumend nach dem Largo di Castello Schritt ich und durch das hohe Bogenthor Ins Haus, wo Pergolese, Paisiello Bordem gewirkt; alsbald scholl an mein Ohr, Da Probe war, der Klang von Horn und Cello; Und kaum das neue Sangesmeteor Hatt' ich verkündet, als mich der entzückte Direktor seurig an den Busen drückte.

Amalien sandt' er freundlich den Contrakt Und legt' ihr Opern, Noten wie Libretto, Zum Studium vor. Sie unterschrieb den Pakt, Und von den vielen Stücken, die in petto Er für sie hatte, wurden Akt für Akt Der Trovatore so wie Rigoletto Alsbald von ihr studirt; Luisa Miller Auch ging sie durch und seufzte: "Armer Schiller!"

Rur wenig Tage, und beim Trovatore, In dem sie sang, war vollgedrängt das Haus; Schon nach der ersten Arie mit dem Chore Erscholl ringsher fanatischer Applaus. Amalie machte, wie man sagt, Furore; Hernieder slogen Kranz, Gedicht und Strauß; Die Einen jubelten: "è un portento!" Die Andern: "Un colosso di talento!"

Auch John, nachdem er auf der weiten Reise Die hundert Pfund, die er gehabt, verzehrt, Begann zu sinnen — und das nenn' ich weise — Ob er nichts wiss' und könne, was von Werth. Ja doch! man hatte in der Schwestern Kreise Das Tanzen so von Grund aus ihn gelehrt, Daß in Pirouetten und in Entrechats Er noch bis heute seltne Kunst besaß.

Aus dem Balletcorps von San Carlo war Just ausgeschieden eine Tänzerin; Der schmude Bursche mit dem blonden Haar Erschien drum dem Direktor als Gewinn, So daß er engagirt ward auf ein Jahr. Bald zum Entzüden riß er alle hin Und mußte beim Da-Capo-Ruf des ganzen Neapel oft sein Solo zweimal tanzen.

Wie viel Italien auf die Blondheit giebt, Zeigt Tizian, zeigt der große Beronese; John ward daher geseiert, hochbeliebt; Nur la biondina, l'angelo inglese Hieß er; sobald ich kritisch sie gesiebt, Gedenk' ich eine hübsche Blüthenlese Zu geben von Sonetten, Madrigalen, Die ihm gewidmet worden in Journalen.

Einst Abends eben war er aufgetreten, Und doch der Enthusiasmus schon im Schwung; Hoch, höher schwoll im Herzen der Poeten Die dithyrambische Begeisterung, Bouquette, Kränze flogen, Tücher wehten, Und eben scholls bei einem fühnen Sprung: "Brava! Bravissima!" aus einem Munde: Da, welcher Lärm im Bühnenhintergrunde?

Gebräng bes Personales und Tumult, Scheltende Stimmen, Ringen, lautes Schreien; Man murrt im Publikum: "Welch ein Insult Auf Kunst und uns! Es läßt sich nicht verzeihen! Anstatt im Hoftheater, auf der Dult Glaubt man zu sein!" — Da durch der Tänzer Reihen Drängt sich ein alter Mann; auf zwanzig Schritte Erkennen läßt es sich, er ist ein Britte. Mit weißem Halstuch prangt er, schwarzbefradt. "Hinaus! hinaus! hinunter von der Bühne!" Erschallt es, die Musik kommt außer Takt, Doch unerschrocken drängt sich vor der Rühne; Wenn ihn der Polizisten einer packt, Zu Boden boxt er ihn, stark wie ein Hüne, Und stürzt auf John zu, an der Brust ihn fassend; Fast sinkt der Ueberraschte hin, erblassend.

Der Alte hebt ihn auf ben linken Arm Und wendet sich, um ihn hinwegzutragen. Ein Polizeimann, ja selbst ein Gensdarm, Die ihn auf seinem Weg zu hemmen wagen, Erhalten schwere Wunden; durch den Schwarm, Der vor ihm auseinander stäubt mit Zagen, Stürzt mit dem Raub er sort. Im ganzen Hause Gewalt'ges Lärmen, donnerndes Gebrause.

"So packt ihn! Haltet fest den Mädchenräuber!" Schallts hinter ihm. Doch zum Theater schon Ist er hinaus. Zu einem Eselstreiber Auft er: "Schnell! treib schnell zu! groß ist dein Lohn!" Schwingt sich aufs Thier und sprengt durch Reihn der Weiber

Und Männer, die ihm noch mit Fäusten brohn, Mit seiner Beute bis zur Chiaja weiter; Bor seiner Wohnung bort steigt ab ber Reiter.

Und auf sein Zimmer, außer Athem ganz, Indeß er John noch immer hält umschlungen, Stürzt er und ruft: "Nein! welch ein Mummenschanz! Wo sah man jemals solchen tollen Jungen? Allein jetzt hats ein Ende mit dem Tanz; Du folgst mir, John, und müßt' es sein, gezwungen! Um dich schmilzt beinem Bater, deiner Mutter Bor Gram das Herz, wie an der Sonne Butter.

"Du starrst, als wüßtest du nicht, wer ich sei! Ei, Johnny! kennst du Tom nicht mehr, den Alten? Bei Großpapa ja war ich schon Lakai; Wie oft hab' ich dich auf dem Arm gehalten! Kein Andrer konnte stillen dein Geschrei. Komm, Junge, an mein Herz, Gott mög' es walten, Daß ich gesund dich nach Alt-England bringe! Doch sag, du Toller, was sind das für Sprünge?"

Noch immer stumm bleibt John und tief verlegen; Den alten Diener hat er gleich erkannt Und sich gesagt mit bangen Herzensschlägen, Ihn heimzuführen sei er abgesandt. "Nach deines Baters Auftrag beinetwegen" — Fortfährt der Alte — "hab' ich Land auf Land Seit lang durchsucht; der Himmel sei gesegnet, Daß ich dir in Neapel jetzt begegnet!

"Ich bringe Gold in Fülle für dich mit, Und, darbtest du vielleicht als Hungerleider, So sei getrosten Muths. Das Desicit In deinen Taschen deck' ich. Doch die Kleider, Die du da trägst, welch ein verwünschter Schnitt! Gleich lass' ich holen einen Herrenschneider; Und hast du Hosen erst, dann, laut Besehls Des Herrn Papas, slugs geht es heim nach Wales.

"Wie wird sich nicht, wenn du erst wieder dort, Die Mutter freun, die nahe der Erblindung. Doch nun auf Sins noch, John, gieb mir dein Wort! Hier mit dem Adel steh' ich in Berbindung Und gelte allgemein für einen Lord; Auch einen Stern von eigener Ersindung Trag' ich am Frack. Berrath nicht meinen Stand, Ich bitte dich! Gieb mir darauf die Hand!" Gerührt von der Erinnrung an die Seinen Ward John, und wechselnd sah man ihn erblassen, Dann neu erröthen: nah ist ihm das Weinen; Allein Amalie so plöglich lassen, Unmöglich wills, unmöglich ihm erscheinen; Noch lange nicht vermag er sich zu fassen; Zum alten Diener freundlich spricht er endlich: "Daß ich dir solge, Tom, ist unabwendlich.

"Nur gieb mir Frist! Ich kann sogleich nicht reisen, Und so wie ich dich nicht verrathen will, Wenn du als Lord auftrittst in hoben Kreisen, Sei du davon, daß ich ein Knabe, still! Topp! gilt der Pakt?" Tom kommt ihm noch mit leisen Bedenken, doch schlägt ein; da plöplich schrill Erklirrt das Thurschloß, und ein Polizist Tritt ein, der von Gensdarmes begleitet ist.

Mylord als Ruhestörer ins Gefängniß Zu führen kommen sie, und kein Appell An seine Bairschaft kann in der Bedrängniß Ihm helsen. "Auf! folgt uns in das Kastell!" Tönt der Befehl; somit in das Berhängniß Sich sügend, reicht er seinem Zögling schnell Noch eine volle Börse, und ihn schleppen Die Sbirren ungefäumt hinab die Treppen.

John eilte ins Hotel be Rome zurüd; Für eine junge Schöne fast gefährlich War dieser Weg bei Nacht; allein zum Glück Gewahrte Niemand ihn, der Mond schien spärlich; Und wie ein fremdes, tolles Zwischenstüd In seinem Lebensdrama, unerklärlich Schien balb ihm das vergangene Erlebniß, Ein Traum mehr, als ein wirkliches Begebniß.

Dann aber wieder tritt der alte Tom Bor seine Seele, seiner Kindheit Pfleger; Er hört im lieben gälischen Joiom Den Bater wider sich erstehn als Kläger: "John! John! was wurdest du nicht Dekonom, Wie ich und beine Brüder, Bettern, Schwäger? Bereust dus endlich jeto, daß zur Flucht Bon uns dich trieb die Abenteuersucht?"

Und nun beginnt ein Streit in seiner Seele, Bald treibt es ihn zurück zu seinen wackern Berwandten, um hinfort, ein ächter Gäle, Die heimathlichen Fluren selbst zu ackern, Bald wieder dann — umsonst, daß ers sich hehle! — Fühlt er aufs Neu empor die Liebe slackern Und denkt: "Nein, nein! Zum Opfer gern Amalien Bring' ich Berwandte, Güter, Kapitalien."

So lassen wir ihn jett in seinem Schwanken Und schauen nach der Sängrin abermals. Für jeden Abend bietet tausend Franken Ihr der Direktor, da des Opernsaals Gewalt'ge Räume kaum in ihren Schranken Die Schaaren sassen, die bei des Journals Ankündigung: "Amalie Schmidt wird singen!" Rach einem Site, ja nur Stehplat ringen.

Der Enthusiasmus wuchs mit jeder Rolle, In der sie sang: "Was war sogar die Grisi," Hieß es, "mit ihr verglichen? Wenig Wolle Und viel Geschrei! Die hohen Tone schrie sie; Doch diese Deutsche, welche wundervolle, Schmelzende Weichheit gestern Nacht verlieh sie Dem hohen F nicht in der Masnadieri! Sie scheint kein Weib zu sein, nein, eine Peri."

Allein den Freund, den fernen, nicht vergessen Hat sie bei all dem Ruhme, der ihr ward. Es schwanden Tag auf Tage unterdessen, Daß seiner Heimkehr sie umsonst geharrt; Und oft schwermüthig unter den Cypressen, Am Bosilippo sitt sie da und starrt Sehnsüchtig in die Ferne, trauervoll, Ein Liedchen summend in dem weichsten Moll.

Dann mehr und mehr füllt sich ihr Herz mit Bangen, Und als er immer, immer noch nicht kehrt, Um möglichst eine Kunde zu erlangen, Zu dem Banquier hin eilt sie und erfährt Die Schreckenspost, ihr Bictor sei gefangen; Auch hört sie von der Frist, die ihm gewährt, Und daß die Summen, um ihn zu befreien, Unmöglich ihm zu creditiren seien.

Gleichgültig und mit obligatem Witz Sagt das der Geldmann, doch mit Zwischenpausen, In denen Geld er zählt. Gleich wie vom Blitz Getroffen sinkt Amalie bei der grausen Entsetzenskunde nieder auf den Sitz; Bor ihren Sinnen ist ein dumpses Brausen. Aus Ohnmacht wieder dann empor sich rafft sie Und fleht und bittet: "Schafft die Summe! schafft sie!

"Zeitlebens will ich Euch als Stlavin dienen, Und Euer sei, was mein Gesang erwirbt! Beh, diese Käuber! Rettet mir von ihnen Den Einzigtheuern, der sonst qualvoll stirbt!" Starr aber bleibt der Geldmann, wie Maschinen, Und ruft zulett: "Dies tolle Beib verdirbt Mir durch ihr Schrein die Freude an der Hausse Bon heute. Fort! daß ich mich nicht erboße." Sie stürzt verzweifelt fort. "Zwei Tage Frist, Zwei Tage nur, und surchtbar muß er sterben, Wenn nicht am britten bort bas Lösgeld ist. Halt aufrecht mich, aufrecht in diesem herben Geschicke, Gott, ber bu im Himmel bist, Und leih mir Kraft, von Haus zu Haus zu werben, Zu betteln, bis bas Gelb in meinen Händen; So graunvoll, nein, darf nicht mein Victor enden."

Bor den Direktor wirft sie sich mit Beben Zu Füßen nieder: "Fordert, was Ihr wollt; Doch heut mir, gleich müßt Ihr das lösgeld geben! Ists denn so viel: fünstausend Stücke Gold, Wenn kausend Male, wenn mein ganzes Leben Fortan ich singe ohne weitern Sold?" Doch Jener zucht die Achseln: "Cara mia, In deinem Kopse spukt es wohl; va via!"

Als hätt' er ihr ben Tobesspruch gesprochen, Bernichtet fühlt sie sich bei diesem Wort Und wankt nach Hause jammernd, herzgebrochen, Ein jeder Lebenskeim in ihr verdorrt; Nur wie im Irrsinn zählt mit mattem Pochen Ihr Herz noch ihres Seins Sekunden fort. Umsonst! umsonst! Wie viel sie immer sinne, Nicht eines Rettungsweges wird sie inne.

Da klopfts. Berriegelt pflegt die Thür zu sein, Weil man sie mit Besuchen überschwemmt; Doch heut vergessen ward es, und herein, Ins Auge die Lorgnette sestgeklemmt, Tritt ked ein Herr: "Berehrteste! verzeihn Sie meine Freiheit, doch nicht gänzlich fremd Tret' ich vor Sie, da ich in Elb-Florenz Sie oft bewundert im vergangnen Lenz. "Persönlich zwar noch hatt' ich nicht die Ehre, Der ich mich als der Freiherr Salomon hier präsentire — Ihre Ruhmcarriere Jedoch seit Anbeginn versolg' ich schon Und sah entzückt das Reisen jeder Beere An Ihrem Lorbeer. Welcher Glockenton Der Stimme! Sie verdunkeln, damit basta, Die Malibran, die Patti, ja die Basta."

Amalien war bekannt des Eblen Name, So wie sein Reichthum; wie ein Sonnenstrahl Fiel in ihr Herz, das vom Berzweiflungsgrame Nachttief umdunkelte, mit Einem Mal Ta der Gedanke, eine wundersame Fügung des Himmels seis, und alle Qual Nun werde enden. Mit beredtem Munde Gab sie von Bictors Fall dem Freiherrn Kunde.

Und hochgespannt an seinem Munde hing Ihr Ohr und Blick, indeß er schnell gesaßt Die Antwort gab: "In Wahrheit, nicht gering Ist diese Summe, doch ein Enthusiast Bin ich einmal, drum unter dem Beding, Daß Sie mich heute Nacht bei sich als Gast Empfangen und nicht unerhört entlassen, Erschließen werd' ich morgen meine Kassen."

"Ruchloser!" — rief, empor vom Sessel springend, Amalie aus — "mir das? Fort, Ungeheuer!" Dann wieder, sich besinnend, sich bezwingend, Sank sie zurück: "Wißt! Victor ist mir theuer, Und die Gesahr, beim Himmel schwör' ichs, dringend. Das Wort, das Ihr gesprochen, war nicht Euer, Ein Teusel sprachs aus Euch. Nehmt es zurück, Und spend' Euch Gott in Fülle alles Glück!" "Klar ausgesprochen hab' ich mich, ich meine," — Erwidert der Baron und lächelt kalt — "Wenn heute Nacht bei Ihnen ich erscheine Und Ihre Hulb mir diesen Aufenthalt Zu einem sel'gen macht, beim Morgenscheine Zahl' ich die Summe, und Sie werden bald Bictor heimkehren sehn von den Banditen; Leid wärs mir, wenn sie ihn lebendig brieten.

"Doch, weigern Sie mein billiges Gesuch, Wohlan, so hemm' ich nicht des Schickfals Gang." Er sprach es und empfahl sich. Einen Fluch Ihm sandt' Amalia nach, dann wieder rang Die Hände sie: "Nein, Himmel, nein, ein Bruch Mit ihm ist Victors Tod! Zwei Tage lang Nur währt die Frist; am dritten — Gott dort oben! Wahnsinn fühl' ich durch mein Gehirn hintoben.

"Am britten, ja, ich seh's, zu Boben nieder Ihn wersen sie! Aus Wunden, blutigroth, Borspritzt sein Blut — die zarten, weißen Glieder Bersleischen sie, sie martern ihn zu Tod — Nein, nein! nicht so! Den Lüstling rus' ich wieder; Komm, Scheusal, Schurte! Kein Ischarioth, Kein Teusel ist mir so, wie du, verhaßt, Doch komm! zu einem Hochsels sein Gast!

"Ich will dir eine Nacht der Wonne gönnen, Wie du sie nie geträumt; komm, Unhold, komm! Heiß soll mein Kuß auf beiner Lippe brennen, Wie, da mein Herz in erster Lieb' erglomm. Ich will dich herzen, will dich Engel nennen, In Wollust solls du schwelgen — komm nur, komm! — Bis sich das Augenlid dir überschwer Bon Wonne senkt — nur gieb das Lösgeld her! "Und taumelst trunken du hinweg vom Fest, Das mich zum Denkmal meiner eignen Schande, Bur Trümmer meiner selbst gemacht, zur Pest Kür alle Welt: dann zu der Räuberbande Hinwant' ich mit der Lösungssumme Rest, Mein Victor kehrt befreit zum Vaterlande, Und ich — ein Sprung vom nächsten Felsen mag Bor ihm und mir verbergen meine Schmach!"

Hinfinkt zulett, die Sinne fast geschwunden, Amalie, versinstert wird ihr Geist, Und doch sühlt sie die zuckenden Sekunden, Wie jede sie der Nacht entgegenreißt, Der schrecklichen. — Daliegt sie so seit Stunden, Indeß die Welt in Wirbeln um sie kreist Und, also glaubt sie, grause Spukgestalten Zu ihren Häupten lachend Zwiesprach halten.

Auf einmal, athemlos und teuchend, trat da Ein Bote aus San Carlo in ihr Zimmer: "Längst sigt das Publikum in vollem Staat da, So Saal wie Bühne prangt in Kerzenschimmer, Sie aber fehlen noch, die Traviata! Schnell, schnell nur! Im Orchester sind die Stimmer Beim Werk bereits." — Amalie suhr empor; Das Wort scholl unverstanden an ihr Ohr.

"Sie sind doch frank nicht? Leiden am Katarrh? Es wäre schrecklich! Wie der Noth entrinnen? Schon als ich ging, vernahm man Fuß-Gescharr, Die Duvertüre soll sogleich beginnen." Noch ihm ins Antlis blickt Amalie starr; Anhebt sie dann, sich mählig zu besinnen: "Heut soll ich singen? — Ja, ganz recht, die tolle Berdi'sche Oper! Mir behagt die Rolle."

"Schnell, schnell nur! Keine Zeit ist zu verlieren."—
"Ich komme schon." — Zu stocken scheint das Blut
In ihren Abern, nahe dem Gestieren,
Dann wieder klopsts in sieberheißer Gluth
In allen Pulsen; ihre Augen stieren
Bald kalt und regungslos, in dunkler Gluth
Bald rollen sie umher. So hin im Wagen
Zur Bühne wird die Sängerin getragen.

Nachdem der Duvertüre letzte Takte Berhallt bei Hörnerstoß und Baßgebrumm, Auftrat Amalie, und sosort auch packte (Kunstausbruck ist das) sie das Publikum. Zwar sind Textbuch und Partitur Extrakte Bon Allem, was trivial und flach und dumm, Allein ihr Spiel und ihr Gesang entlockten Den Hörern Thränenströme, die nicht stockten.

Wie viele Kränze auf sie niedersanken, Wie ringsher der Begeistrung Weihrauchdampf Zu ihr auswirbelte! — Das Weh der Kranken, Der Liebe und Berzweislung bittrer Kampf, Am Rand von Leben und von Tod das Schwanken, Des Herzens Brechen in dem letzten Krampf — D, Jedem ist, er sei mit ehrner Klammer Selbst festgeschmiedet an der Sängrin Jammer.

Aus den Abruzzen, wie erzählt zuvor, Kam Bictor heim in eben dieser Nacht;
Schaun wir nach ihm, wie zu San Carlos Thor Er hin sich drängt in seiner Bauerntracht!
Man weist ihn ab, doch selbst ein ganzes Corps
Soldaten hätt' ihn nicht mit aller Macht
Forttreiben können. Durchgang sich erkämpst er — Fernher schon hallt ein Ton, ein sanst gedämpster.

Und lauter tont es. Durch die Corridore Sucht er den Weg zur Bühne, der ihm fremd; "Fort Bauer!" schallts ringsher zu seinem Ohre, Doch durch die Bersaglieri ungehemmt, Ob ihn ihr Bajonettstich auch durchbohre, Bordringt er; wer sich ihm entgegenstemmt, Muß weichen seinem ungestümen Grimme. Ja, ja, sie ists! Er hört Amaliens Stimme.

Dann Beifall-Jubel, und ber Borhang fällt. Bictor, ber von bem Sturm ber Seele schwankt, Stürzt auf die Bühne; markerschütternd gellt Ein lauter Schrei; Amalie ists, sie wankt, Sie will zu Boben stürzen, doch er hält Die Fallende, sein Arm hat sie umrankt Und ihrer ihn, und aneinander schlagen Die Herzen, die so vieles Weh getragen.

Still, wie sie selbst sind, an ben ersten Stunden Des Wiedersehens gehen wir vorbei.
Still birgt ber tiefste Jammer seine Bunden, Und nur der kleine kennt den Schmerzensschrei; So ward das Wort für kleine Lust ersunden, Doch große Wonne, wie sie unsre Zwei Im tiefsten Sein entslammt, verhüllt sich stumm; Scheun wir dies heilige Mysterium!

Erst wieder in Amaliens Gemach Die Beiden sehen wir. Noch immer Stille, Rur tiefe Athemzüge und ein Ach, Emporgesenfzt aus ihres Glüdes Fülle, Und heiße Küsse — Worte sind zu schwach, Und wärens Seherworte der Sibylle, Um ihres Herzens Seligkeit zu künden, Die tiefe, die sie selbst noch nicht ergründen. Ernst, wie die Sternennacht, ist dieses Schweigen Und tief und heilig, wie das ew'ge Meer, Das draußen wallt und wogt. Gedanken steigen In ihm empor, wie Welten groß und hehr; Und während Haupt an Haupt die Beiden neigen, Klopst Herz an Herz, von Wonne überschwer; Die Thränen mischen sich, und in den Flammen Der Kusse schwilzt mit Ich das Ich zusammen.

Indeß sie also bei einander saßen Und Gott und Welt und Stunden, wie sie flohn, In ihres Glückes Ueberschwang vergaßen, Aufging die Thür, und Freiherr Salomon Trat ein — allein erschrocken über Maßen Brallte zurück der Intriguant; ein Ton Bon Ginem, der hinabgestürzt die Stiegen, Warb hörbar, wenn nicht meine Kunden trügen.

Amalien war für einen Augenblick, Als ob ein Teufel aus der tiefsten Hölle In ihren himmel dränge; doch zurück Schnell tauchte wieder dieser Nachtgeselle, Und neu umwogte sie das lautre Glück, Das Bild wegspülend mit der klaren Belle; An Bictor, dessen Blick an ihr gehangen, War Alles ungewahrt vorbeigegangen.

Die nächsten Tage nach dem Wiederfinden, D wie sie nach dem nächtig düstern Grauen Den Liebenden in süßem Rausch verschwinden! Hell sehn sie nun den Himmel wieder blauen; Doch daß sie nur, wie die geheilten Blinden, Wenn allzu kühn sie in die Sonne schauen, Kein Unglück trifft! Wohin ihr Blick sich wendet, Licht, nichts als Licht, das ihre Augen blendet! Um Zweifel zu beseitigen und Fragen, Noch muß ich, auf prosaisches Gebiet Hinunter steigend, nebenbei hier sagen: Nach Deutschland schrieb mein Held flugs um Credit, Denn majorenn ward er in diesen Tagen Und stand somit in seines Glücks Zenith; Bald dann auch ward, zu des Banquiers Berstummen, Ihm creditirt für ungemeßne Summen.

Als Wohnung dienten noch ihm die Crocelle, Doch, immer bei Amalien zum Besuch Berweilend, kaum betrat er je die Schwelle Zum eignen Zimmer. Unterdessen trug Sein Herz Berlangen, an der schönsten Stelle Des Posilipp, da, wo mit breitem Bug Er sich hinüberschwingt zu Bajäs Auen, Sich eine prächt'ge Billa zu erbauen.

Oft borthin wandelt er mit seiner Theuern, Damit der Punkte schönsten sie erwählen, Und mährend sie sich von den Abenteuern, Die sie bestanden, gegenseits erzählen, Sie von des Urwalds grausen Ungeheuern Und von Columbias Monstre-Concert-Sälen, Er von der Räuber Buth und wildem Drohen, Wie süß erschien die Gegenwart den Frohen!

Allein ein Dämon waltet ob den Beiden, Daß Jeder, ob er gleich in nichts gefehlt, (Selbst vor Gericht ja könnt' er es beeiden) Doch vor dem Andern ein Geheimniß hehlt. So schaffen selber sie sich neue Leiden, Als ob genug sie nicht bereits gequält Das Schickal hätte — ach! stets in die Irre Treibt uns die Maja hier im Weltgewirre!

Daß er die Räubertochter fort und fort In Knabenkleidung zur Begleitrin habe, Davon spricht Victor nicht ein Sterbenswort; Und daß in Frauentracht der Brittenknabe Mit ihr gezogen sei von Ort zu Ort, Berschweigt Amalie sammt der Wundergabe, Daß im Ballet den ersten Tänzerinnen Die Balme seine Sprünge abgewinnen.

Was für ein Unheil dieses Schweigen schuf, Davon alsbald. Jest zu der Räubermaid! Heiß glühte Bippas Brust, wie der Besuv, In Leidenschaft zu Dem, den sie befreit; Ihr schwoll das Herz, wenn sie an den Beruf Gedachte, dem er sie hinfort geweiht; Daß sie sein Bage nur und ihm zu dienen Bestimmt sei, las sie klar in seinen Mienen.

Wahr ists, nur weil sie Helfrin seiner Flucht, Noch mochte Victor sich von ihr nicht trennen; Sie aber wollte nur die goldne Frucht Der Liebe, keinen Dank sonst anerkennen Und fühlte hoch ihr Herz in Gisersucht Und wilder Wuth und Nachbegier entbrennen, Als sie gewahrte, daß zu einem Weibe Die Liebe stets ihn aus dem Hause treibe.

Aufs Strengste hatt' ihr unser Freund geboten, Nie ins Hotel be Rome zu ihm zu kommen; Da einst — Amalie blätterte in Noten, Und ihr zur Seite hatt' er Platz genommen — Eintrat die Räubertochter; düster lohten Die Augen ihr, und ihre Wangen glommen In hoher Röthe. Briese überbringend, Sprach sie zu Victor: "Lies! benn sie sind dringend!" Er bliekte sie mit schweigendem Verweis Unwillig an, doch las dann in den Briefen; Auf einmal suhr Amalie lauten Schreis Bom Stuhl empor und, in der Seele Tiefen Erschreckt, sah er auf ihres Kleides Weiß Blut, ihrem Hals entquollen, niedertriefen Und Bippa, die, den Dolch in rechter Hand Hoch schwingend, neben ihrem Sitze stand.

Er sprang, indem er flugs den Unhold faßte Und fest die Hand ihm drückte ins Genick, hin vor Amalie, die tief Erblaßte, Und sah, die Wunde war nur leicht zum Glück; Noch einmal ihren Dolch auf die Verhaßte Zu zücken suchte Pippa, doch ein Strick, Den selbst, wer weiß zu welchem Zweck, sie trug, War, schadlos sie zu machen, stark genug.

Sodann, indem er aus der Thür sie führt, Löst er der Uebelthäterin die Bande, Bomit er ihre Arme sestgeschnürt: "Du rettetest mich von des Todes Rande, Darum der Strase, welche dir gebührt, Nicht liefr' ich dich; allein — mein Wort zum Pfande! Nicht Milbe kennt' ich mehr, wenn deine Rechte Sich eines neuen Mordversuchs erfrechte!

"Geh, geh! wir sind für immerdar geschieben. Doch nimm dies Geld! Es ift genug für Jahre. Dir wünsch' ich: Lebe glücklich und zusrieden, Doch mir, daß ich dich nimmermehr gewahre!" Noch schwankte Bippa, ihre Augen mieden, Ihn anzuschauen, ihre schwarzen Haare Zerrauste sie bei lautem: "Wehe! Weh!" Und ging erst auf sein wiederholtes: "Geh!"

Nur leicht, so ward vom Arzt sogleich bekundet, Am Halse war Amalie geritzt; Doch, wenn sie von dem Stich auch bald gesundet, Ein Dolch von andrer Art hat, scharf gespitzt, Bis in die tiefste Seele sie verwundet. Daß Der, in dessen Hand der Stahl geblitzt, Ein Mädchen war, verhüllt in Knabentracht, Scheint ihr Gewisheit, nicht allein Berdacht.

Und wie stets tiefer, immerdar aufs Neue In ihr Gemüth sich der Gedanke bohrt, Ist nichts auf Erden mehr, das sie zerstreue, Ihr ganzes Innre wird von Nacht umflort. Ihr, die ihr je den Glauben an die Treue Bon Ginem, den ihr heiß geliebt, verlort, Denkt an den Gram, den damals ihr gefühlt! Ein solcher ist es, der ihr Herz durchwühlt!

Richt fragt sie weiter, nicht mit einem Laut Spricht sie von Pippa ober dem Geschehnen; Allein daß Der, auf den sie ganz vertraut, Nach dem von fern sie aus den Bunderscenen Der neuen Welt als ihrem Stern geschaut, Daß Er sie so betrogen — welche Thränen Sind heiß genug, die Täuschung zu beweinen? Wohl sucht sie Trost, allein sie sindet keinen.

In Bictors Seele warf in jenen Tagen Auch bose Eifersucht ben ersten Funken. Als zu Amalien er kam voll Zagen, Um nach der Bunde Stand, die rachgiertrunken Ihr Pippa beigebracht, aufs Neu zu fragen, Sah er ein junges Weib, aufs Knie gesunken, An ihrer Seite vor dem Ruhebett; Natürlich war es John, der Seekadett. Und mit den Augen, die Berliebte haben, Mehr sah er, als das ganze Publikum, Und witterte im Frauenkleid den Knaben, Jedoch verbarg es in der Seele stumm. So war des Herzens Ruh' ihm untergraben, Den Argwohn scheuchen möcht' er wiederum, Allein, je mehr er ihn zu bannen sucht, So mehr wird er erdrückt von seiner Wucht.

Und wie er weiter hört, mit jener Dame Sei schon seit lang Amalie intim,
So höher wächst in ihm der wundersame Berdacht, und Eisersucht, das Ungethüm,
Berheert sein Innerstes mit bitterm Grame.
D, hätt' er ihr doch, hätte sie doch ihm
Bertraut, was Beider tiesstes Herz verwundet,
Sie wären von der Dual alsbald gesundet!

In John war unterbeß seit ber Erscheinung Des alten Tom ein Wandel vorgegangen; Schnell ändert Der ja seine Herzensmeinung, Dem kaum der erste Flaum umspielt die Wangen. Erweckt ihm hatte Jener nach Bereinung Mit den Berwandten wieder das Berlangen, Und klar ward ihm zugleich, daß seine Liebe Doch von Amalien unerwidert bliebe.

Gar erft nach ihres Victors Wiederkunft Noch irgend Hoffnungen für sich zu hegen, Dagegen sprachen Einsicht und Bernunst. So ward ihm — und für Alle wars ein Segen — Die Liebe ganz zur Freundschaft abgestumpft, Und gleich wie Brüder mit den Schwestern pflegen, Bertrauten gegenseitig sich die Beiden Die Herzgeheimnisse, so Lust wie Leiden. So hatte John Amalien erzählt, Wie seine Heimkunft man zu Haus begehre, Und wie er selbst, von gleichem Trieb beseelt, Sich rüfte, daß er zu den Seinen kehre; Und Jene wieder hatt' ihm nicht verhehlt, Welch einen Rummer sie im Herzen nähre: Ein Mädchen, doch in Knabentracht, begleite Victor und weiche nicht von seiner Seite.

Ein Licht ging plöglich auf in Johns Gemüthe; Den schmuden Knaben hatt' er oft gewahrt, Der wie die kaum erschloßne Rose blühte, Und nun nach dem, was eben offenbart Ihm durch Amalie worden, schnell erglühte Das Herz ihm in Gefühlen seltner Art. Wie, wenn er aus Italien solche ächte Abruzzenrose mit nach England brächte?

Da stets auf Sisenbahnen, Schiffsverbecken Die Britten auf der Jagd nach Seltnem sind, Erscheint es ihm als Borzug, nicht als Flecken, Daß Pippa eines Räuberhauptmanns Kind; Auch muß es, denkt er, Neid in Allen wecken, Wenn er ein Weib in Männerkleidern minnt, Ein niedliches Geschöpf wie Laras Page, Bon welchem Byron sang; brum, John, Courage!

Bugleich will ihn bedünken: er erwiese Der Freundin einen Dienst mit solchem Schritte, Da sie hinfort an Eisersucht um diese Berkappte Italienerin nicht litte; Auch, daß ein jeder Moralist ihn priese, Weil Victor dann dem Rechte und der Sitte Sich wieder fügen würde, scheint gewiß; Was also wäre für ein Hinderniß?

Indeß er bergestalt ohn' Unterlaß Nachsann, auch häuf'ge Selbstgespräche pflog, Wahrnahm er eines Morgens, daß zum Baß Die Stimme ihm verwandelt war, die hoch Und sein bisher geklungen. Schreckenblaß Ward er und stockte in dem Monolog. Was thun? Soll er in ew'ger Stummheit schweigen? Sonst kann er nicht in Frauntracht mehr sich zeigen.

Wärs nicht bas Beste, wenn er gleich die Kleiber Bertauschte und in Männertracht erschiene? Gebacht, gethan. Flugs auf den Weg zum Schneiber Begab er sich, noch mit bestürzter Miene Und im Bewußtsein, bald für immer scheid' er Bon der vertraut gewordnen Crinoline. Sein Weg führt ihn auf schattenreichem Pfade Der Königsvilla hin am Meergestade.

Auf einmal sieht er, und mit leisem Schrecken, Bippa in ihrer hübschen Knabentracht Des Weges kommen. Sich ihr zu entbeden, Ist dieser Augenblick ganz wie gemacht; Mag er auch noch in Frauenkleibern stecken, Er darf nicht zögern; benn wann wieder lacht Ihm sonst für seinen Antrag die Gelegenheit? Bor sie dahin brum tritt er mit Berwegenheit.

Da wendet sie sich schnell in die Gesträuche; Bestürzt ihr nach starrt und dann folgt ihr John. "Wie? slieht sie mich wie eine Bogelscheuche?" Dem Suchenden entschwunden ist sie schon, Doch, als ob Einer stöhne oder keuche, Schallt ihm zum Ohr vom Meere her ein Ton; Dorthin eilt er, sieht sie vom Felsen springen Und, als er nah, schon mit den Wellen ringen.

Schnell nur! sonst, sie zu retten, ists zu spät, Den nächsten Augenblick kann sie ertrinken. Er springt ihr nach, so wie er geht und steht, Fast lassen ihn die Frauenkleiber sinken; Wird er sie noch erreichen? Ihm vergeht Die letzte Kraft; da krampshaft mit der Liuken Packt er die Untergehnde noch zum Glück Und trägt ans Ufer schwimmend sie zurück.

Nachdem er auf ein Lager sie gebettet, Das er aus Laub und Moosen sorglich häuft, Hin kniet er neben sie, die er gerettet, Indessen Naß aus Beider Locken träuft. Wie günstig mein Roman sich doch verkettet, Daß seine Handlung tragisch nie verläuft! Bereitet hatt' ich schon mich zu der armen Pippa Begräbniß auf ein Leichencarmen.

Doch nun lenkt Alles das Geschick zum Besten. Die Kleine öffnet neu ihr Augenlib Dem Sonnenlicht, das ihr aus den genäßten Gewändern nach und nach die Feuchte zieht, Und sieht, bewußtlos noch, die Liebesgesten, Mit denen John an ihrer Seite kniet; Zu groß in seinem Herzen ist die Gährung, Er sindet Worte nicht für die Erklärung.

Bulett spricht er: "Signora, Sie erlauben" — Doch ihr, als sie ben Baß ber Stimme hört, Scheint jäher Schred die Fassung ganz zu rauben. Auch er, da er es wahrnimmt, wird verstört Und kommt ins Stammeln: "D, Sie dürsen glauben, Daß mich ber äußre Anschein nicht bethört! Berkehrte Welt hier spielen wir; ich bitte Um kurzen Urlaub; es sind wenig Schritte."

Just in der Nähe an der Chiaja war Ein Kleidermagazin. Hinüberspringend Bat er nochmals: "Sie warten doch? nicht wahr? Denn, was ich Ihnen sagen muß, ist dringend." Unfaßlich war für Bippa, wunderbar Das Alles; kaum noch mit dem Tode ringend Und wider Willen heimgeführt ins Dasein, Berwirrt wohl mußte sie, dem Irrsinn nah sein.

Burtick zu ihr in wenigen Minuten Kam John im Herrnkoftum, höchst elegant, Und sprach: "Sie mußten, wer ich sei, vermuthen; Doch, so wie mich der mangelnde Diskant, Berrathen Sie des Auges dunkte Gluthen, Und gleich als Dame hab' ich Sie erkannt. Ersahren Sie, daß ich, ein reicher Erbe Aus Großbritannien, mich um Sie bewerbe."

Allmählig zum Bewußtsein kehrt die Kleine. Daß muthig John für sie gewagt das Leben, Denkt sie gerührt; war Bictor sonst der Eine, Dem sich ihr ganzes Wesen hingegeben, So thaut in neuer Neigung Sonnenscheine Ihr jetzt das Herz; ein Südkind ist sie eben, Bei dem in Lieb' und Haß und Lust und Grämen Die Leidenschaften jähe Sprünge nehmen.

Natürlich also, daß sie "nein" nicht sagte, Sie, die nach ihrem jüngsten Attentat Richt mehr vor Bictor hinzutreten wagte Und, seit am Bater sie geübt Berrath, Auch zu den Räubern heimzusehren zagte. Sobald denn John des Mädchens Jawort hat, heischt er: "Nun gilts, auch Ihre Tracht zu ändern! Es drängt mich, Sie zu sehn in Fraungewändern. "Wer etwas will, ber frage Andre nie, Sonst wirds von Dem und Jenem stets verbeten! Das Beste ist es, mit sait accompli Bor Den, den es verdrießen kann, zu treten. Drum heute noch zum Priester kommen Sie! Das ist vor allem Andern uns von Nöthen. Ich benke, auf Sermone zur Erbauung Berzichten wir; kurz, bundig sei die Trauung."

Indeß die Zwei sich Liebe so betheuerten Und ungefäumt mit kühngefaßtem Blan Dem Chehafen schon entgegensteuerten, Erhob sich in dem Gasthof ein Orfan, In welchem alle Wetter sich erneuerten, Die auf dem Land, wie auf dem Ocean, Sich über meine Heldin, meinen Helden Bereits entladen; laßt uns davon melden!

Den Beiden, die seit Tagen im Geheimen Mit Argwohn auf einander sich gequält, Blieb nicht mehr Rast im Wachen noch im Träumen; Noch hatten sie sichs gegenseits verhehlt; Allein wie Feuer, das in dumpfen Räumen Der Scheuer lange, halberstickt, geschwehlt, Zulett ausschläft in slammenhelle Brände, Also auch ihre Eifersucht am Ende.

Sie Beide fühlen, mehr und mehr in Trümmer Geht jenes Band, das sie bisher beglückt.
Da einst, als Bictor in Amaliens Zimmer Eintritt und seinen Stuhl zu ihrem rückt, Nahm er das Wort: "Ich trag' es länger nimmer; Es muß heraus, was mich im Herzen drückt! Wo — kannst dus sagen, ohne zu erblassen? — Haft du den Ring, den ich dir gab, gelassen?"

Amalie drauf: "Glaub, stets an meiner Rechten Trug ich dies Zeichen, daß ich dir verlobt! D, hättest du auch vor den Himmelsmächten Dich als so treu, so rein wie ich erprobt. Bernimm! In einer von den grausen Nächten, Als ich, von Erdstoß, Raub und Mord umtobt, Halb sterbend lag in tiesen Finsternissen, Ward von dem Finger mir der Ring gerissen!"

"D tolles Märchen, mir zum Hohn erdichtet!"— Ruft Bictor aus; — "am Besten, du bekennst, Denn Trug und Wahrheit hab' ich längst gesichtet: Die Dame, die du deine Freundin nennst, Beim ersten Blick, den ich auf sie gerichtet, Als Mann, für welchen du in Liebe brennst, Erkannt' ich sie. Treulose, arge Schlange! Bewahrt' ich barum dir mein Herz so lange?"

Und schluchzend bricht in laute Schmerzenstöne Amalie aus: "Was selber du verbrochen, Giebst du mir schuld! Als eine junge Schöne, Als beinen Schatz erkannt hab' ich seit Wochen Den Knaben, den du mit dir führst; ja höhne, Verhöhne nur mein Herz! Bald ist sein Pochen Für immerdar gestillt; des Lebens Last Werf' ich hinweg; sie ist mir todverhaßt."

Noch immer brütet Bictor finstern Grimms, Ihr zürnend wegen des vermeinten Eruges. Da ruft Amalie: "Nimm mein Leben, nimms, D himmel, fort aus dieser Welt des Luges!" Sie holt ein Fläschchen rasch herab vom Sims Und trinkt von seinem Inhalt hast'gen Zuges; Mit einem Blick dann, der ihn tödtlich trifft, Spricht sie: "Es ist genug; ich habe Gift."

Und Bictor reißt aus ihrer Hand die Flasche Und ruft: "Dir folg' ich in des Todes Graun! Was ist das Leben? Eitel Rauch und Asche, Wenn Liebe hingeschwunden und Bertraun." Amalie will ihn hemmen; doch der Rasche Stürzt jäh den Rest hinab, der dunkelbraun Die Höhlung füllt; dann läßt er sich zu Seiten Der Theuern auf das Ruhbett niedergleiten.

"Sieh da, wie ich dir treu geblieben bin!" Noch flüstern mit dem Lippenpaar, dem bleichen, Die Beiden, während durch die Adern hin Toddringend schon die gift'gen Säfte schleichen. Nicht lange, und des Lebens letzter Sinn Erlischt in ihnen; kalt und starr als Leichen Erblickt sie John, als er mit hast'gem Schritt — Es ist schon Nachtzeit — in das Zimmer tritt.

John wirft sich über sie mit lautem Jammer: "D theure Herrin, ist es möglich? Nein! So jung, so schön, statt in die Hochzeitkammer, Zur seuchten Todtenhalle gingst du ein? Ich kanns nicht glauben; irgend eine Klammer Noch bindet dich vielleicht an dieses Sein; Schnell fort nun, fort, damit ich Hülse hole!" Da findet er am Boden die Phiole.

"Sie haben Gift, klar ist es!" rief er aus Und flog, damit ein Gegengift sie rette, In eines nahen Apothekers Haus. Dem Alten, der behaglich schon zu Bette, Erzählt er, welcher Unfall, schlimm und graus, Sich im Hotel de Rome ereignet hätte; Doch Jener sprach: "Laßt sahren alle Sorgen! Erwachen werden sie am nächsten Morgen. "Ms jüngst die Sängerin in meinem Laben Ein Gift, das schleunig tödte, sich erbat, Wollt' ich mit solcher Schuld mich nicht beladen Und gab ihr einen Schlaftrunk, ein Opiat. So vorgebeugt hab' ich jedwedem Schaden, Und wenn betäubt das Opium sie hat, Sehn werdet Ihr: bereits nach wenig Stunden Ist jede Wirkung des Getranks verschwunden."

۲.

John flog zuruck zum Gasthof und sah nach, Db noch kein Leben zeigten die Erblaßten; Er fühlte, Nachts an ihrer Seite wach, Stets Sorgen noch auf seiner Seele lasten; Ums Frühroth dann, denn schwül wars im Gemach, Ließ er vier Diener kommen, und sie faßten Das Ruhebett, auf dem die Beiden lagen, Um es hinaus auf den Altan zu tragen.

Wie Marmorstatuen auf Grabesplatten Nun ruhen Haupt an Haupte dort die Zwei; An ihnen huschen geisterhaft die Schatten Des windbewegten Lorbeerbaums vorbei, Und eine Klage um die jungen Gatten, Zu früh erblichen in des Lebens Mai, Scheint in der Wogen Schlag emporzuhallen, Die unten schäumend um die Klippen wallen.

Schon wirft auf ihre blassen Angesichter Zitternd ben ersten Schein das Morgenroth, Und nun der junge Tag! In Glorie bricht er Heran, wie auf des Schöpfers Machtgebot Der erste Erdentag, und helle Lichter Umspielen Beider Antlit — grimmer Tod, Du bist besiegt! Durch ihre Glieder schleicht Schon leises Regen hin; der Schlummer weicht.

Und zagend noch, gleichwie von Schlaf befangen, Schaun sie empor, geblendet von dem Licht, In dem das Meer, die Luft, die Erde prangen. Dann wiederum — o, täuscht ein Traum sie nicht? — Läßt er den Blick an ihrem Antlit hangen, Schaut sie ihm in das treue Angesicht, Indeß sie sich in schweigendem Entzücken, Und doch halb zweifelnd noch, die Hände drücken.

Doch nein — umsonst, daß sich der Zweifel sträubt! — Die Schönheit, welche, allumher verschwendet, hinab auf Berge, Gärten, Inseln stäubt, Der Strahlenschimmer, der das Auge blendet, Der Blüthendust, der fast den Sinn betäubt, Das Alles sagt: für immer hat geendet Des Lebens Gram gleich nächt'gen Traumgebilden; Sie weilen in Elpsiums Gesilden.

Noch liegen Beibe ba in solchem Wahne, Halb zagend vor dem neugeschenkten Glück, Halb fürchtend auch, wie eine Fee Morgane Zerrinnen möcht' es schnell vor ihrem Blick. Im Trauungsfrack tritt John da zum Altane hinaus — Pippa bleibt im Gemach zurück; — Erst will er selbst die Neugebornen grüßen Und sinkt mit Thränen hin zu ihren Füßen.

Dann naht, ben Myrtenkranz im Lodenhaare, Auch Bippa und im reichen Hochzeitskleid; Sie wirft aufs Knie sich vor dem ruhnden Paare Und stammelt reuevoll: "Berzeiht! verzeiht!" Bippa und John erzählen, am Altare Der Priester habe ihren Bund geweiht, Und meerhinüber schon nach wenig Tagen Gen England werde sie der Dampfer tragen.

Bor Bictor und Amalien weicht ber Schleier; Ja, an die Erbe sind sie noch gebannt, Doch fühlen, und ihr Athem hebt sich freier, Daß jeder Zweifel, jeder Argwohn schwand, Und sinken, wie bei heil'ger Tempelseier, Sinander Brust an Brust. Bom Grabesrand Erstanden, sehen sie sich schon hienieden In einem reinern Sein voll Glück und Frieden.

Balb auf bes Positippo felf'ger Zinne Empfing zu wonnevollem Aufenthalt Sie eine Billa, wie zum Sitz ber Minne Geschaffen und umrauscht von Lorbeerwalb. Durch Blätterlücken mit entzücktem Sinne Aufs blaue Meer, das um die Klippen wallt, Blickst du von da und seine weißen Segel, Auf Baja und des Feuerberges Kegel.

Du hörst von unten ew'ges Wollustslüstern In Grotten und am hallenden Gestade, Wo bald wie Waldnacht grün die Wellen düstern, Bald in azurnem Schimmer dich zum Bade Einladen, und in kühler Dämmrung lüstern Der Meergott hascht die schüchterne Najade; Und o! die dust'gen Inseln, die im seuchten Lichtglanze auf den dunkeln Fluthen leuchten!

Auf jener Billa, fliehnd den Lärm der Gassen, Besucht' ich jüngst mein Paar. Auch John war dort Mit seiner Bippa und, der Hatt entlassen, Ihr alter Diener Tom, der Pseudo-Lord. Ich lachte auf, doch wußte mich zu fassen Und nannte: Eure Lordschaft! ihn sofort. Zum Abschiednehmen, da ihr Schiff die Bai Berlassen sollte, waren da die Orei.

Indessen wir beisammen saßen, trat Ein Fremder in die Thür ein; es war Franz. Victor, der ihn bei ihm zu wohnen bat, Sprach, ihn umarmend: "Glücklich bin ich ganz, Daß wir dich wieder haben; also hat Die Mutter Kirche dennoch Toleranz Mit dir geübt und ließ den Reger laufen? Ich war gefaßt schon auf den Scheiterhaufen."

Franz nahm das Wort: "Fata fatalster Art Hab' ich erlebt; sie gäben Stoff zu Dramen. Berwünscht sei diese ganze Römersahrt! Bernimm nur! Als wir an die Gränze kamen Des Kirchenstaats, umstellten dichtgeschaart Gensdarmen unsern Zug, und ein Examen Der Reisenden hub an, ein rigoröses; Allein für mich wie konnt' ich ahnen Boses?

"Ein Treubundmensch, lohalster der Lohalen, Bertheid'ger alles deß, was legitim, Sprich, ists erhört schon in den Weltannalen, Daß ich vor diesem päpstlichen Regime Als Wühler galt? Mir, der ich in Journalen Die Anarchie bekämpft, das Ungethüm, Mir, Mitglied unfres adligen Casino, Befahl ein Sbirre: Komm, Garibaldino!

"Richts half mein Baß, in bester Form visirt, Richts mein Brotest mir. Gin Gensbarm ersaßte Mich mit Gewalt, und vielfach escortirt, Ward ich, zur Lust der schnöden Briesterkaste, In dumpfem Kerkerloche einquartiert.
Daß auf dem Dampfer ich in die Toaste Auf Garibaldi eingestimmt, zu rächen Gedachten sie an mir ein solch Verbrechen.

"Sag, Bictor, giebt es etwas Desperatres Als meine Lage dort, des Hülfentblößten? Täglich dacht' ich, es würden mich die Patres Zu Gottes höherm Ruhm lebendig rösten; Denn auf der Erde giebt es nichts Rabiatres, Als diese Pfaffen sind. Endlich erlösten Mich des Gesandten Schritte, und den Staat Der Kirche mied ich schleunigst — Pereat!"

Und "Bereat!" erscholl es laut im Kreise. Den Freund umarmte Bictor noch einmal; An einen Tisch, mit Wein besetzt und Speise, Lud uns Amalie in den Gartensaal, Und ehe John aufbrach zur weitern Reise, Erklirrte bei Toasten der Pokal, Daß ihn mitsammt dem Räuberhauptmannstinde heim nach Altengland trügen günst'ge Winde.

Die Gafte gingen all, boch Bictor rief Franz noch zurud: "Nun sag! wirst du auch fünftig Legitimistisch und conservativ Behaupten, das Bestehnde sei vernünftig? Nein, nein! gieb der Partei den Scheidebrief Und werde bei den Freiheitsmännern zünftig, Dann, Herzens-Franz, sobald die Stunde schlug, Bereinigt machen wir den Römerzug."

"Ei, die Motion, ich benke, ist gesund, Ich bin dabei," sprach Franz, noch halb beklommen. Und Bictor: "Sei alsbald benn in den Bund Der Garibaldi-Jünger aufgenommen, Da wir heut Abend in dem Waldesgrund Am See Agnano noch zusammenkommen!" Und wirklich nach verrauchter Weinerhitzung Ging Jener mit dem Freunde zu der Sitzung. Kund thu' ich noch vom Freiherrn Salomon: Nach jener Nacht, als er die Wiederkehr Bictors entdeckt, war er zu Schiff entflohn; Dort seine Koje nie verließ er mehr — Im Fieber fort und fort des Grafen Drohn Glaubt' er zu sehn und starb noch auf dem Meer. Niemals vernahm aus der Geliebten Munde Mein Held von dem Geschehnen eine Kunde.

Und jest, nachdem befänftigt alle Wetter, Die über unfre Beiden sich entladen, Wie preisen sie das Schickfal, das als Retter Sie hergeführt zu diesen Luftgestaden, Indeß sie bei der Nachtigall Geschmetter, Beim Murmelton der plätschernden Cascaden Im Hain der Billa zwischen Oleandern Und Rosenheden auf und niederwandern!

Wenn durch die üpp'gen Ranken grüner Reben Ihr Blick hinabschweift zur Orangenschlucht, Bo Zweige dicht mit Zweigen sich verweben Und Blüth' an Blüthe prangt und Frucht an Frucht, Empfinden sie: es ist ein neues Leben Für sie erblüht an dieser sel'gen Bucht; So, wie umher das duftende Gestäude, Umwuchert Tag für Tag sie neue Freude.

Wohl dann spricht Victor: "Wie nur an dem Knaben, Dem thörichten, der ich bis dahin war, Geliebte, mochtest du Gesallen haben Und bliebst ihm treu in Drangsal und Gesahr? Beschämt steh' ich vor deiner Liebe Gaben, Doch nun beginnt ein neues Geistesjahr, Ein neuer Lebenslauf für mich auf Erden, Und ringen werd' ich, deiner werth zu werden.

"Gereift zum Manne — hör' es mich geloben! — Für Freiheit will ich wirken und für Recht, Feind jedem Trug, von Priesterlist gewoben Als Fangnet für das werdende Geschlecht; Und ruft mein Deutschland seinen Sohn, erproben In seinem Dienst mich solls als treu und ächt, Nur seis kein Dienst im Diplomatenamte, Zu dem mein Bormund thöricht mich verdammte!"

## Epilog.

(Befdrieben im September 1870.)

Und bald erfüllte sich, was er gesprochen, Ein Zittern, wie wenn sich im Bergesgrunde Der Erdgeist regt und, jäh hervorgebrochen, Aus des Besuv, des Aetna Kraterschlunde Die seur'gen Lavaströme überkochen, Schlich durch Europas Länder bei der Kunde, Bon langem Schlaf erwachend rege wieder Die Riesin Teutschland ihre mächt'gen Glieder.

Der Wedungsruf scholl aus der Stadt der Seine, Wo frech der Neffe des gewalt'gen Ohms Ein Sathrdrama, eine Faschingscene Aufführt am Grab des Invalidendoms. Ein Zwitterding von Affe und Hane, Applausbedürftig gleich des Hippodroms Luftspringern, dacht' am Rheine Lorbeerreiser Zu pflüden dieser Wechselbalg von Kaiser.

So wie auf einen Wurf ein besperater Glückspieler seine ganze habe sett, Mit gloire ausflicken auf bem Kriegstheater Bollt' er ben Burpur, ber seit lang zersett; Durch Phrasen, wie ber alte Lügenvater Sie ihn gelehrt, ward drum das Bolf gehett, Bis wie ein Wetterstrahl durch das verrückte Gehirn ihm jäher Größenwahnsinn zuckte.

Bum Losungsworte war es bald geworden Ter grande nation, daß neu als Frauenschänder Und Blünderer die Prätorianerhorden Raubfahrten machten in die deutschen Länder; Und durch Paris in gellenden Aktorden Posaunten Journalisten, Marketender, Gamins als des Franzosenruhms Trompeter Bom Zug auf der gloriosen Spur der Bäter.

Doch als die Kunde von dem Frevelmuthe Des Frankenvolkes rheinherüber scholl Und drohnd, wie des Kometen Flammenruthe, Das Kriegsgewölk aufstieg, da gährend schwoll In Aller Brust, die von Germanenblute, Zu grimmem Zorn der langverhaltne Groll, Und jeder Puls der deutschen Adern pochte Bon heil'gem Haß, der in den Herzen kochte.

Und mit dem Haß — Gott wird ihn nicht verdammen, Nein, wie die Liebe segnen! — hochauf schlug Begeisterung in lichten himmelsstammen, Und Flehen und Gebet schmolz mit dem Fluch Zu einem mächtigen Attord zusammen, Den zu des höchsten Thron ein Engel trug; Und sieh! von oben sant, die Nacht zerreißend, Gin Gnadenstrahl hernieder, siegverheißend.

Kaum hörte Victor von dem frechen Hohn, Deß beim Geheule seiner tollen Meute Sich wider uns vermaß Napoleon, So wars, als schöll' ins Ohr ihm Sturmgeläute, Uls rief' aufs Schlachtfeld ihn Drommetenton, Und zu Amalien sprach er: "Gleich, noch heute Heim eil' ich, daß ich in der Krieger Reihe Dem Kampf fürs heil'ge Baterland mich weihe."

Sie hielt ihn nicht; benn, wenn auch schwer beklommen, Für Deutschland schlug ihr Herz so warm wie seins; Bald ist das blaue Mittelmeer durchschwommen, Die Schweiz durcheilt bis ans Gestad des Rheins — Und nun, welch Leben! Sind sie neu gekommen, Die hohen Tage Gneisenaus und Steins? Es ist, als hörte man im muth'gen Wagen Das große Herz von Deutschland mächtig schlagen.

Gleich einem Strom, ber burch gebrochne Dämme Bon Fels zu Felsen stürzt in jähem Sprung, Wogt von der Ostsee an die Alpenkämme Die übersluthende Begeisterung; Im großen Bund der Bölker und der Stämme Berschwinden Nord und Süb und Alt und Jung, Und Alle, Bahern, Schwaben, Preußen, Franken Sind Eins im Einen Vaterlandsgedanken.

Schlachtburstig her aus allen beutschen Gauen Strömt zu ben beutschen Fahnen Schaar auf Schaar, Nicht hält, mag auch ihr Aug' in Thränen thauen, Die Braut ben Bräutigam am Traualtar; Freudig ihr schönstes Kleinob bieten Frauen, Die Mutter bringt ber Söhne liebste bar, Ilnd bittre Schmerzensthränen weinen Knaben, Weil sie zum Kampf zu schwache Arme haben. Am Rhein, um in die Kriegerreihn zu treten, Reißt Bictor von Amalien sich los. Wie schwoll das Herz ihm hoch, als die Drommeten Zum Aufbruch riefen mit dem Schmetterstoß Und vor ihm her die deutschen Banner wehten! D, über ihnen einig, frei und groß Sah er im Geist ein herrlich deutsches Leben Aus Kampf und Sieg und Schlachttod sich erheben.

Schon aus Baris, der alten Stadt der Hölle, Wälzt sich heran der Heere dichte Fluth, Als ob sie aus dem Schooß des Abgrunds schwölle, Und Afrikas entmenschte Regerbrut, Gleich Schakals, die mit heiserem Gebelle Ein Leichenfeld begrüßen, jauchzt in Wuth Und wilder Lust empor; nun bald in Bächen Bon deutschem Blut denkt sie sich satt zu zechen.

Gesegnet hat dies Räuberheer der Bose Und es aus seinem Höllenarsenal Mit Chassepot ausstaffirt und Mitrailleuse. Angsvoll schaun rings die Bolter zu, neutral; Das falsche England steckt, das religiose, Dem Teusel heimlich über den Kanal Noch Waffen zu; heimtücksich hebt die Kate Italien, um ihm beizustehn, die Tate.

Doch hoch, ein Retter sei er uns gepriesen, Der fönigliche Greis, als Held erprobt! Im Jünglingskampf mit dem Erobrungsriesen, Dem größten Bürger, der die Belt durchtobt, Schon hat er treu erfüllt, was er Luisen, Der Mutter, an dem Sterbebett gelobt, Und nochmals züdt er, unserm Bolk ein Rächer, Das Schwert nun auf den wälschen Friedensbrecher. D, hätt' ich einen Rlang von Körners Leier, Wär' ich ein Arndt, ein Schenkendorf im Lieb, Mein bestes singen würd' ich ihm zur Feier Und Deutschlands Heere, wies gen Frankreich zieht; Schon hebt die Brust sich jedem Deutschen freier, Da er die theuern Fahnen flattern sieht; Und müßten sie im Kampse unterliegen, Es ist genug des Glücks — wir sahn sie fliegen.

Beim Heerestheil, ber, von dem Heldensohne Des Königs angeführt, rheinüber zog, Fand Bictor Plat in einem Bataillone. Bertraut gemacht, eh jetzt zum Heer er flog, Schon hatt' er sich mit Sabel und Patrone, Als er der Dienstjahr-Waffenübung pflog, Und ward — o, wie vor Stolz das Herz ihm flammte! — Erlesen nun zum Fahnenjunker-Amte.

Durch Dorf und Stadt beim Wehen weißer Schleier Und Jubelruf und bunter Wimpel Flug, Mit den Colonnen, drinn vertraut der Baher Beim Preußen schreitet, geht der mächt'ge Zug. Um Abend liegt vor ihm daß alte Speyer, Wo ruchloß — treffe sie des himmels Fluch! — Die Franken, ihre Wuth noch an den Knochen Zu stillen, unser Kaiser Gruft erbrochen.

Und neu nach kurzer Nachtrast, die es hielt, Aufbricht das Heer beim Morgensonnenglanze, Der auf der Kürassiere Harnisch spielt, Auf Schwert und Helmbusch und Ulanensanze. Bulett an Frankreichs Gränze Halt besiehlt Der Feldherr; Schanze ragt bort neben Schanze, Und frischer Kraft bedarfs, auf steilen Pfaden Bu stürmen den Berhau der Palissaden.

So wird bis an den Morgen Halt gemacht, Und um die Beiwachtfeuer lagern Alle; Schläfrig herüber hallt im Wind der Nacht Der Ruf der fränt'schen Runden von dem Walle, Und Bictor denkt, indeß er spät noch wacht, Wie stets das wälsche Bolk die Geierkralle Nach uns gestreckt; wo dort die Wachtseur glänzen, Sind nicht ein Raub an Deutschland diese Gränzen?

Ihm vor den Geist tritt Melacs Mörderbande, Wie — noch ist jener Frevel nicht gerächt — Im Raub der Pfalz, in ihrer Schlösser Brande Geschwelgt des Bluthunds Ludwig Henkerknecht; Er mahnt sich all des Elends, all der Schande, Die Frankreich von Geschlechte zu Geschlecht Bei uns gesät; kaum werden deutsche Klingen Die geil emporgeschößne Ernte zwingen.

Und weiter benkt er, wie des Corsen Schergen Die deutschen Gaun, ein wildes Heer, durchstürmt, Wie selbst die Erde drunten in den Särgen Die Todten kaum vor ihrer Gier beschirmt. Zulest im Traum noch ruht sein Blid auf Bergen Bon Leichen, die Franzosenwuth gethürmt, Und durch die Nacht von den erwürgten Söhnen Deutschlands den Schrei der Rache hört er tönen.

Da, horch! schlägt wirres Lärmen an sein Ohr. Die Fahne, die an seiner Seite lag, In hast ergreisend, springt mein helb empor Und sieht im Osten dämmern schon den Tag; In Glied und Reihe treten Corps an Corps Die Krieger bei der Trommel Wirbelschlag Und rücken südwärts vor dis zu den starken Ringmauern Weißenburgs an Frankreichs Marken.

Nach beiben Seiten wird bas heer getrennt; Des Weges linkshin von dem Festungswall Zieht unser Fähnrich mit dem Regiment, Und bald von rechts verkünden Knall auf Knall Kanonensalven, daß die Schlacht entbrennt. Laut, lauter trachts und dröhnt im Widerhall, Und Massen Rauchs, die dicht und dichter wallen, Wälzt langsam her der Wind in schweren Ballen.

Auf einmal schwarz wie Nacht die Wolfenhülle, Dann wieder Blige durch den Bulverdampf — Ein Augenblick entsetzenvoller Stille — Gekrach der Feuerschlünde, Roßgestampf Und Flammenzischen dann und Schlachtgebrülle. Boll Ungeduld pocht Victors Herz, im Kampf Nun möge bald auch seine Fahne flattern — Da, horch! nicht ferne hört er Schüsse knattern.

Und vor ihm durch des Rauches Nebelgrauen Auftaucht ein Bergesrücken, breitgebehnt. Mit Palissaben, Wällen und Verhauen, Draus der Kanonen ehrner Rachen gähnt, Steigt er empor, und von der Höhe schauen, In Reihen längs der Schanzen hingelehnt, Franzosenkrieger Haupt an Haupt nach unten; In Aller händen glühn entstammte Lunten.

Unnehmbar, außer wenn man Flügel hätte, Erscheinen muß die Stellung; aber schon, Den Berg zu stürmen mit dem Bajonette, Tönt das Commandowort, und Bataillon Auf Bataillon wirst muthig um die Wette Den Feuerschlünden, die von oben drohn, Entgegen sich, im Sturmmarsch vorwärts dringend; Mit ihnen Bictor, hoch die Fahne schwingend.

Borwärts! Hinauf! Da sprang in lohen Blitzen, So daß die Luft ein großes Gluthmeer schien, Das Feuer der Kanonen und Haubitzen Bon Batterien hin zu Batterien.
Den Stürmenden flog von den Kugelspritzen, Die heißen Tod aus ihren Rachen spien, Der mörderische Hagel dicht entgegen, Wie Schloßen bei des Himmels Wetterschlägen.

Nächst Victor stürzen, hingewürgt vom Blei, Der Tapfern viel, doch Bahn sich auswärts bricht er, Umhallt von tausendstimm'gem Schlachtgeschrei; Dicht wird der Rugelsturm und immer dichter, Und wo die Luft vom Pulverqualme frei, Grinsen hindurch die Höllenangesichter

Der schwarzen Turkos und der gelben Zuaven; Dann streckt sie hin das Bajonett der Braven.

Kartätschen, fliegende Granatensplitter Und Bombenflug, der durch die Lüfte saust! Fast sinkt, so wie nach langer Mahd dem Schnitter, Bom vielen Mähen matt dem Tod die Faust; Doch auswärts, ob das grause Kampsgewitter Auch gleich dem Sturmwind der Vernichtung braust, Schreiten, umrauscht von Todeskatarakten, Die Deutschen in des Siegsschritts Donnertakten.

Leichen ringsum, ber Balfche und ber Preuße Im Tod vereint. Zerfett vom Rugelerz Ift Bictors Banner schon; da fühlt er heiße Blutstropfen rinnen, und ein jäher Schmerz Durchzuckt ihn; daß sie Keiner ihm entreiße, Drückt er die Fahnenstange an sein Herz Und schlingt das Banner sest um seine Glieder; Dann matt auf Haufen Todter stürzt er nieder.

hin über ihn fturmt weiter die Colonne, Und tausendstimmig schallts: "Bictoria!" Selig aufschreiend in des Sieges Wonne Erhebt sein haupt noch einmal Bictor da; Ihm ist, als blidt' er einer großen Sonne Ins Strahlenantlit; um ihn fern und nah Ertönt der Sterbenden Gejauchz; zurück Dann sinkt er blutend mit gebrochnem Blid.

Die ihr das Schlachtfeld beckt, ihr heil'gen Todten, Nachweint euch feur'gen Dank das Baterland In euern Himmel! Mög' im morgenrothen Lichtschiene drüben Balmen euch die Hand Der Sel'gen reichen, während Siegesboten, In alle Weltenräume ausgesandt, An die Unsterblichen, die sie umringen, Die Kunde eures Opfertodes bringen!

In Weh die Häupter neigen wohl die Euern, Durch ganz Germanien hallt ein Rlageton; Rein deutsches Herz ift, das um einen Theuern Richt blutete, Freund, Bruder, Bater, Sohn; Und doch mit Bliden, leuchtend gleich den Feuern Der Siegesfeier, die gen himmel lohn, Schaun wir die Krone, die ihr euch erworben; Wir alle wären gern wie ihr gestorben.

Amalie, die am Rhein zurückgeblieben, Bezwang ihr Herz kaum, das vor Sehnsucht schwoll. Kein Wörtchen hatte Victor noch geschrieben, Als ihr die Kunde von der Schlacht erscholl. Nach Weißenburg, von Seelenangst getrieben, Sofort da flog sie, schwerer Sorge voll; Sie hosste den Geliebten dort zu sinden, Doch wußte Niemand ihr von ihm zu künden.

Bur Bahlstatt eilt sie ba. D, Keiner trete, Bem stählern nicht ber Muth und felsenhart, Auf dieses Schlachtfelds grause Schreckenstäte, Auf das der Tod mit bleichem Antlit starrt, Entsetz von all den Häuptern, die er mähte! Du glaubst, vom Hufe sei es anfgescharrt Des fahlen Rosses, drauf, den Zaum verhängt, Der Reiter der Apokalppse sprengt.

Dich aber lad' ich, großer Menschenschlächter, Der du dies Weh schufft, dich und deine Sippe! Nachts übe hier das Amt als Todtenwächter! Borzählen soll das grausige Gerippe Die Leichen dir, um welche Söhne, Töchter, Eltern und Brüder dich mit bleicher Lippe Berklagen! Alles Blut, das hier vergossen, Es fall' auf dich und beiner Schuld Genossen!

Du willst entfliehn, boch bist gebannt; die Stunde Der Mitternacht, die schreckenvolle schlug, Und die Erwürgten mit der blut'gen Bunde, Empor sich richtend, schleudern einen Fluch Aus dem erloschnen Blick, dem stummen Munde Auf ihren Mörder — endet nicht der Zug? Mehr, immer mehr der Graungestalten steigen Bor dir herauf im wild-gespenst'gen Reigen.

Ja, Henter Frankreichs, Geißel ber Nationen, Den Weheruf, den Racheschrei vernimm All der Erschlagnen, jener Millionen, Die du dahinkartätscht mit Tigergrimm, Die du verbannt in mörderische Zonen! Bon Solserinos Feldern, aus der Krim, Bon Afrikas und Mexikos Gestaden Ziehn sie heran, dich vor Gericht zu laden! Lang fühlte sich Amalie wie vernichtet, Dann mühsam raffte sie sich auf und schritt An Leichen, die zu Hügeln aufgeschichtet, Und Sterbenden dahin mit schwankem Tritt, Und Manchen noch, der, halb emporgerichtet, Des Durstes mörderische Qualen litt, Ließ aus dem Becher sie Erquickung saugen; Bang irrten hin am Boden ihre Augen.

Schon Stunden lang durchs weite Todtenfeld Läßt sie von eines Anaben hand sich führen, Der starken Arms die Matte aufrecht hält. hier lange Reihn von Frankreichs Grenadieren, Preußens Husaren, nun im Tod gesellt — Berwundete, die bang ins Leere stieren, Und todte Rosse bei dem todten Reiter — Sie sucht und sucht — vergebens! weiter! weiter!

Bom Thalgrund aufwärts nun, der fast vermoort Bon vielem Blut ist, zu dem Bergesrücken! Ohnmächtig halb, die Augen trüb umflort, Oft sinkt sie hin, der Schmerz will sie erdrücken; Dann, neu empor sich raffend, hierhin bohrt Und dorthin sie den Blick: im Niederbücken Zu der Gefallnen Einem plötlich da Aufschreit sie laut; es ist ihr Bictor, ja!

Er lebt, er hebt die Hände ihr entgegen; "Amalie! Amalie!" haucht sein Mund. Zwei lange Tage hat er so gelegen Hülstos auf leichenüberbecktem Grund Und konnte, matt zum Tode, kaum sich regen. Sie wirft sich nieder auf den theuern Fund Und hält ihn mit den Armen lang umfangen Und drückt ihm Kuffe heiß auf Stirn und Wangen.

Aufs Neu ist sein Bewußtsein hingeschwunden, Und jammernd ruft sie: "Er ist tobt! ist todt!" Sie öffnet sein Gewand und sieht die Bunden, Die auf der Brust ihm klaffen blutigroth. Bon Trägern, die zum Glück sie bald gefunden, Zur nahen hütte wird auf ihr Gebot Sodann getragen der Besinnungslose, Und ihm ein Bett macht sie von weichem Moose.

Ein Bundarzt, hergerufen durch die Bauern, Giebt ihr den Trost, es walte nicht Gefahr, Allein die Heilung könne Monde dauern. — So an dem Bett des Theuern immerdar Sorgt sie und wacht und sieht mit Freudeschauern Aus seinen Augen mählig wieder klar Und immer klarer seine Seele strahlen; Schon lächelt er durch seiner Wunde Qualen.

Und wie Amalie Botschaft neuer Siege Ihm Tag auf Tag und Stund' auf Stunde gab, In Andacht sah er zu ihr auf, als stiege Ein Engel, gottgesandt, zu ihm herab Und zeigt' ihm sonnenhoch die Ablerslüge Des deutschen Ruhms — was wollt ihr, Tod und Grab? So wie der Lenz mit frischem Saft die Reben, Durchströmt ihn jeder Sieg mit neuem Leben.

Frankreich tief in den Staub gebeugt! zur Fabel Geworden sein gepriesner Ruhmesglanz!
Sein Bahard selbst, sein großer Connetabel
Den Helden Sedans reichen sie den Kranz.
Bor Deutschlands Heeren bebt das SeinesBabel,
Und ehrlos, wie mit Ehren König Franz,
Sank von dem Herrschron, den er mit wälscher Arglist erschlich, in Haft der große Fälscher.

Oft, sich vom Krankenbette aufzuraffen, Sucht Bictor, um bem Heere nachzueilen; Allein die Glieder weigern sich, die schlaffen; Noch Monde braucht es, dis die Wunden heilen, Die, nah dem Herzen, auf der Brust ihm klaffen. Amalie glaubt, die Fahrt von wenig Meilen Nach Deutschland heim sogar nicht durf' er wagen; Auf einer Bahre läßt sie drum ihn tragen.

Ein Haus am Nedar, hoch auf Bergterrassen Gebaut, das schon ihr Ausenthalt gewesen, Empfängt sie dort und ihren Freund, den blassen. Der Ort ist wie geschaffen zum Genesen; Born braust der Strom durch düstre Felsenmassen, Bon fern herüber dämmern die Bogesen; Dazwischen, Segen spendend den Besitzern, Sieht man den Rhein durch Weinberggärten glitzern.

Und vom Altan nach Westen schauend dachten Die Beiden, wie das beutsche Racheschwert Nun drüben flammte; und wenn von den Schlachten, In benen neu sich deutsche Kraft bewährt, Die Posten Botschaft über Botschaft brachten, Wie strahlten ihre Augen frohverklärt! Nicht einmal, hundertmal die Jubelkunde Bernahm der Eine von des Andern Munde.

Dem hohen Helbengreise, Friedrichs Erben, Nachjauchzen sie; wer wäre nicht beglückt, Dürst' er im Schatten seiner Fahne sterben, Die Brust mit rother Wunden Zier geschmückt? Wie kühn, als müßt' er um die Krone werben, Die lang schon seine weißen Locken schmückt, Der Herrliche von Sieg zu Siege schritt, Im Geiste kämpsten sie und siegten mit.

Und Bictor sprach: "Geliebte! schlag die Blätter, Die ewigen, der Weltannalen nach, Du findest Keinen, der ihm gleich, dem Retter Deutschlands, dem Rächer langgehäufter Schmach, Bor dem, gleich einem Königthum der Bretler, Des frechen Erbseinds Reich zusammenbrach! Bom Mund wird unsern spätsten Enkelsöhnen Des großen Wilhelm Heldenname tönen.

"Was Alle wir ersehnt, was unsern Ahnen Und Bätern nur ein schönes Traumbild schien, Er bringt es uns. Schon seh' ich neue Bahnen, Bon ihm gelenkt, die Weltgeschichte ziehn; Das Reich, das lang versunkne, der Germauen Ersteht in junger Herrlichkeit durch ihn. Mir ist, als hört' ich schon Drommetenstöße, Die seine Macht verkünden, seine Größe.

"Bozu benn schweiften wir noch in die Ferne? Bohl hielt Granada, hielt Neapels Strand, Gleich Bilbern einer magischen Laterne Mit Zauberreizen mir den Sinn gebannt; Doch schöner leuchten, glaube mir, die Sterne Nun über unserm deutschen Baterland, Seit von den Alpen zu des Nordens Mark Sein Bolf geeinigt dasteht, frei und stark.

"So wollen wir dem theuern ohne Wanken All unser Wirken weihn, all unser Streben; Wie sonst zu Jenen, die im Rampse sanken, Einst dürsten drüben wir den Blid erheben? Und laß dem Lenker des Geschicks uns danken, Der uns gegönnt, so Großes zu erleben!" Er sprach es, und, vergessend aller Leiden, Stumm in die Arme sanken sich die Beiden. Nun jede Sorge wie ein Traum zerronnen, Jedwede Hoffnung, jeder Bunsch gestillt! Und wie nach Sturmesnacht ein Basserbronnen Bon des Gewitters Fluthen überschwillt, Zersließen in den großen Strom der Wonnen, Der schon ihr Herz zum Uebersluthen füllt, Die Leiden all, die sie vordem bestanden, Und machen seine Wogen höher branden.

# Lothar.

Ein Gedicht in gehn Gefängen.

Dritte Anflage.

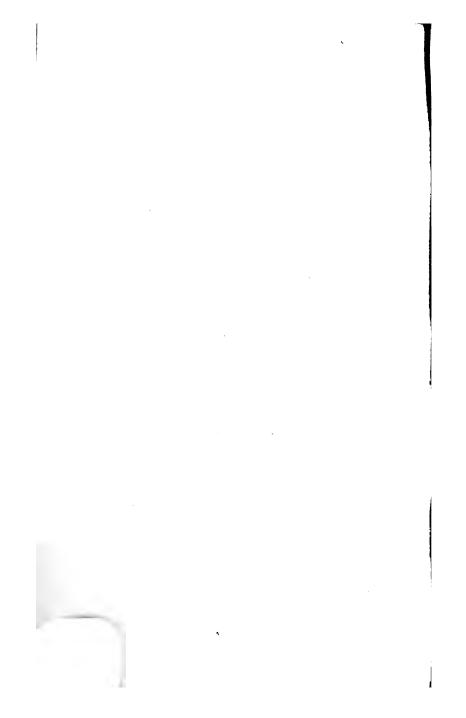

#### An

## Aerdinand Cregorovius

in Rom.

Es war eine glückliche Fügung, welche mir vergönnte, nach so vielen schönen Stunden unseres gemeinsamen Aufenthaltes in Rom auch die großen Tage der jüngsten Erhebung Dentschlands neben Ihnen zu durchleben und mit Ihnen zu feiern. In Erinnerung an diese Bett widme ich Ihnen das vorliegende Gedicht, dessen leitender, seinem Helden durch alle wechselnde Schicksale

vorleuchtender Gedanke sich in ihr, wie die Träume unserer Augend, herrlich erfüllt hat.

Indem ich in kurzen Bwischenräumen, verschiedene Dichtungen herausgebe und noch weiter herausgeben werde, wünsche ich, daß Sie dieselben nicht für Früchte einer übereilten Thätigkeit der letzten Tahre halten mögen. Obgleich ich bis vor Kurzem nur mit literarischen Werken anderer Art hervorgetreten bin, habe ich mich doch von Ingend auf der poetischen Production mit Begeisterung gewidmet, und Manches von dem, was jetzt erscheint, ist schon vor geraumer Beit entstanden. So dieser Lothar. Derselbe ist eine Frucht meiner früheren Wanderungen durch jene Länder, in welchen wiederholte

Reisen mich sast heimtsch gemacht haben und die, auf äusseren Anlass, von Neuem zu besuchen ich mich eben jeht anschieke. Ich schrieb ihn zum größten Theil Angesichts der Gegenden, durch welche ich meinen Helden sühre, unter den Palmen und Belten Syriens und auf dem Dache des lateinischen Klosters von Jerusalem, an den Usern des Guadalquivir und auf der herrlichen, über dem Abgrund hängenden Alameda von Ronda, auf einer Nilbarke und inmitten der ungehenern Trümmer des hundertthorigen Theben. Einiges von dem saktischen Inhalt, namentlich die Afrikantschen Abenteuer in der Episode des sechsten Gesanges, beruht auf den Erzichlungen eines mitreisenden Franzosen.

Alpen mit dem Wunsche, daß mein Vorgang Sie veranlassen möge, nach der bevorstehenden Vollendung Ihres großen historischen Werkes auch die Poesten, die Sie in Ihren Mappen verbergen, nicht länger zurückzuhalten.

München, im December 1871.

### Erfter Gesang.

1.

In meines Lebens Mitte nun, Da ich zu neuem ernstem Gang mich rüste, Noch einmal auf der Kindheit sonn'ger Küste Lass' ich die Blicke heiter ruhn. Wie sich, von Frühlingswettern wild durchtobt, In Kämpfen meiner Jugend Kraft erprobt, Wie ich geliebt, gelitten und gerungen, Und wie auf stürmevoller Erdensahrt Sich mir beredt mit tausend feur'gen Zungen Des Lebens hoher Genius offenbart: Die Bilder alle der vergangnen Zeiten Am Geist mir sollen sie vorübergleiten.

2.

Buerst dich grüß' ich, wald'ge Hardt, Die meiner Kindheit Wiege du gewesen, Euch, lette Höhn der zackigen Bogesen, Die ihr gleich Wogen, jäh erstarrt, Am Rhein dem Wanderer entgegenblaut! Stets schweben meines Lebens beste Träume

Noch über euern Thälern: eure Bäume Und Bache grußen mich mit Freundeslaut. Das alte Schlof von Reuem feb' ich ragen. Das mich geboren; Marmorlowen tragen Soch überm Thor bas Wappenschild. Im Burghof meben ihr Gespinnft bie Spinnen Um Beiligen= und Ritterbild, Und halb zerfallen find die Mauerzinnen. An allen Pfeilern, an bem Erferthor, Rankt bunkler Epheu bis 3nm Dach empor; Bei Nacht wie von gerbrockelnden Ruinen Schleicht leises Knistern burch ben morschen Bau Und, wenn ber Banbe alterbunkles Grau Matt flimmert, von des Mondes Licht beschienen, Sieht man von lang babingefuntnem Leben Den Schatten längs ber buftern Mauern schweben.

3.

Halb wie ein Traum, und bennoch klar und licht Ist mir die erste der Erinnerungen, Daß ich, von weißen Armen sanst umschlungen, An warmem Busen lag, und ein Gesicht Mit Lächeln auf mich niederschaute. In blaue Augen, unergründlich tief, Blickt' ich empor, und süßer Frieden thaute In meinen Traum aus ihnen, wenn ich schlief, Und eine Stimme, Silberglocken gleich, Scholl an mein Ohr wie aus dem Himmelreich.

Dann ward es stumm und finster um mich her; Bon Jahren blieb mir kein Gedächtniß mehr, Die drauf verschwunden. Später erft als Knabe Hört' ich, ber Tob, ber arge Ränber, habe Die Mutter mir entführt zum frühen Grabe; Und einst in seierlicher Stunde wies Mein Bater mir ein wunderherrlich Bild, Auf das er eine Thräne fallen ließ; So süß vertraut sah es mich an, so mild, Daß mich ein heil'ger Schaner übersiel Und mir auf lange hin für Scherz und Spiel Der Hang verschwand. Er aber sprach: "Sieh hier die dir das Leben gab, Lothar! Dies Auge, das mein Himmel war, hing noch an dir, als es im Tode brach."

#### 4.

Allein im einfamen Gemache brutenb, Und jedem ftreng ben Gingang bort verbietend, Blieb oft mein Bater bis gur Abendfpate. Ich war der alten Barterin Margrethe Bur hut vertraut; Johann, ber greife Jager, Auch übte treu als Bächter und als Pfleger Sein Amt bei mir. Doch beiden manchesmal Entfloh ich beimlich, um im Ahnenfaal Die Bilber zu beschaun, die aus ben Rahmen So ernft berabfahn, und am Fuß die Lettern Bu fragen nach ber alten Ritter Namen. Die fteilen Treppen oft mit luft'gem Rlettern Aufflomm ich zu bes Schlofthurms bochften Barten Und blidte spähend durch die Mauerscharten Den Schwalben in die Refter, bag fie gag Die Röpfchen bargen. Neugier Tag für Tag Trieb mich, oft icon vor Morgengrauen, Das Bachsen ihrer fleinen Brut zu schauen;

Drauf wieder abwärts ging es, bin und ber Durch Sale, wo in ehrner Ritterwehr Mit Salsberg und mit Banger in ben Blenden Mächt'ge Geftalten ftanden und von Banben Und Simfen Schwert und Bange niederhing; Bulett entlang ben Corribor Und leichten Schritts binaus zum Burghofthor, Bis mo ein bunter Elfenring Bon Brimeln und von Krofus mich umfing! Benn ins bethaute Bras bie Stirn ich prefte Und von ber Blüthenfülle ichwerer Aefte Der Duft zu mir herniederftob; Wenn zu ben bunten Schmetterlingen, Die saugend über mir am Saftfelch hingen, Das Auge träumend ich erhob, Und mir des Flieders blaue Traube Entgegenäugelte aus bunklem Laube -Wie glüdlich ich! D fel'ge Rindheit, Der Lebensfrühe goldne Beit! Gin Licht, bas wir nicht schaun in unfrer Blindheit, Gin Schimmer noch aus ber Unendlichkeit Umleuchtet bich; gleich einer großen Blume Erschließt fich Blatt an Blatt mit Maienduft Die Welt vor bir; mit reinrer Luft, Wie in ber Menscheit Frühlingsthume, Scheint über bir ber himmel noch zu lachen, Und du vernimmst im Traum und Wachen Noch Melodien, die unserm Ohr verhallt!

War ich bes Tummelns mübe in ben Gärten, hin über Zäune, die den Pfad versperrten, Sprang ich des Weges in den nahen Wald Und jagte längs dem Sprudelbach Libellen nach, den buntgestreiften, Indeß aus Lichtgewölf vom himmelsdach

Die Lieber ungesehner Lerchen träuften. Sinein in grune Blatternacht, Bo fühle Schauer niederrannen, Tief, tiefer ftets mich jogs mit Dacht Und Buchen lodten mich und Ebeltannen Empor in ihre Bipfel; Stunden lang Muf einem Aft, ber fich im Windhauch fcwang, Saß ich, dem Artschlag lauschend und dem Schrei Des Kututs, der wie Jubelruf des Mai hinhallte langs ber moosbewachinen Stamme; 3ch fab ben Birfc mit aftigem Geweih Durchs Didicht brechen, und bie rothen Schwämme Bell funteln zwischen Farrentraut, Und freute mich, wenn neben mir vertraut Eichhörnchen Auge mir in Auge blidten Und Tauben Körner aus der Sand mir picten. Mir mar, die tausend Stimmen, die mir riefen, Den Wildbach, braufend in verborgnen Tiefen, Der Blätter Lispeln und bes Spechtes Bammern Müßt' ich verstehn. In Brüten fo verfentt, Nicht achtet' ich, wie tief in Gluth getrantt Der Hochwald schimmerte, bis mählig Dammern Sich um mich breitete; auf einmal bann Aus meinen Träumen ward ich aufgestört; 3ch glaubte, Stimmenruf hatt' ich gehört; Rah, immer näher tams, es war Johann, Der Jäger, ber mich rief: "Lothar! Lothar! Ei, feid Ihr benn bes Teufels gang und gar? Rommt, junger Herr! Lang' ifts, daß ich Euch suche; Margrethe, die Euch längst verloren meint, Brrt jammernd hin und her und schluchzt und weint, Und Ihr — ifts glaublich? fitt bier in ber Buche. Nun, Wilbfang, kommt herab nur aus den Zweigen! Dem Bater will ichs biesmal noch verschweigen."

5.

Berboten mar im Schloß jum einen Zimmer Der Butritt mir. Was mochte brinnen fein? Oft fpaht' ich burch bie Thur, boch matten Schimmer, Der burch bie Spalten glomm, fah ich allein Und meinen Bater in dem Lehnstuhl figend. Bon einer Rugel, die ihn fchwer verwundet, Die wieder mar er gang gesundet Und ichlich, auf feinen Stab fich ftubend, Rur mubfam burch bie Gale bin. Richts liebt' er mehr, als am Ramin Bon feiner Rriegerzeit mir zu erzählen. Die Banbe ringsum maren in ben Galen Mit Rarten überbedt und Schlachtenplanen; Er hieß mich diefen holen ober jenen, Und von ben Gluthgefilden Spaniens bald Bernahm ich, wie des Corfen Allgewalt Ruerst ber bobe Balafor gebrochen; Bie rothe Bellen boch ber Ebro fchlug Und durch Frangofenleichen, die er trug, Belanos Cohne ihre Schmach gerochen; Bald hört' ich von des Nordens Todtenfeld. Das hunderttaufende, vom Schwert gefällt, Bom Froft gewürgt, in Gis erftarrt, Mit ihren Schabeln überfat und Rnochen. Und wie ber Flamme graufiges Geflader, Auflodernd ob dem großen Leichenader, Bum Leuchtsignal ber Welthefreiung marb.

Als Hochverräther, so wie Arndt und Stein, Seit lang vervehmt durch des Tyrannen Aechtung, War da mein Bater, um aus Schmach und Knechtung Sein vielgeliebtes Deutschland zu befrein, Bom fernen Rußland heimgekehrt. Der Ersten Einer, die sich mit dem Schwert Um Yorks und Blüchers Fahnen schaarten, Hatt' er gejauchzt, wie ihre Siegessahrten Den wälschen Hochmuth brachen. Kulm und Beeren, Nichts Größres gabs für ihn, und Freudenzähren Entquollen seinem Blick, wenn er sie nannte. Selbst hatte auf dem Schlachtseld als Major Der Feldherr ihn gegrüßt, und seinem Chr War das der Klänge schönster, die er kannte.

Bon feinen Thaten, feinen Fahrten fo Erzählt' er ein= und abermal, und froh Das längst Befannte bort' ich ftets aufs Reue; Doch oft, als ob er ein Erinnern scheue, Stodt' ihm die Stimme, und mir wollte dauchten, 3ch fabe fich fein Auge plotlich feuchten; Dann ftand er auf: "Run gute Racht, mein Rnabe!" Und schritt in fein Gemach hinweg am Stabe. Mir aber hallte jebes Bort, Das er gesprochen, in ber Seele fort. Dich in bas Riffen bergend mit bem Saupte, So daß Margrethe mich entschlummert glaubte, Lang wach noch auf bem Bettchen lag ich ba Und hörte Trommelflang und fah Belmbuiche weben, Schwerter bligen. Sant endlich Schlaf auf meine Augenlider, Oft wie beim Rrachen von Beschützen Auffuhr ich aus den Träumen wieder; Den lauten Marich ber Beeregreibn Und Larm von Fugvolf und von Reiterschaaren Roch gittern fühlt' ich mir durch Mart und Bein, Und fernber fcollen Siegsfanfaren, Im Winde fterbend, an mein Dhr. Dann rafft' ich mich vom Pfühl empor Und aus ben Augen quoll mir Bahr' auf Bahre:

"O Gott, warum auch noch so klein, Warum so schwach noch muß ich sein! Wenn wieder nun zum Kampf die Heere Auszögen, ach! und mich nicht mit sich nähmen, Ich mußte mich zu Tode grämen!"

6.

Mein erfter Bang an jebem Bochentag Bing in bas Dorf binab, wo, unter Linden Berftedt, bas kleine Pfarrhaus lag. Den Pfarrer Cberhard icon mach zu finden, Der meiner Rindheit erfter Lehrer mar, War ich gewiß; und trat ich ein, so klar Sah mich fein Auge an, fo feelenheiter, Als maren Engel auf ber himmelsleiter Bei Nacht in feinen Schlaf hinabgeftiegen. In feinem Stubchen - weltentfrembet ichien Das traute fern im Morgenland zu liegen -Umrauschten Balaftinas Balmen ibn. Umbufteten ibn Sarons Rofen. Er mußte mehr Bescheib im Lande Bosen Als in ber Pfalg; ben Plat, mo Abraham Die Engel Abends traf am Balmenftamm, Und Mamres Sain fannt' er genauer, Als dicht vor feiner Thur die Kirchhofmauer.

Der Anblid schon bes guten Alten Berscheuchte mir die nächt'gen Traumgestalten, Und, wie in Kinderseelen leicht Gedanke dem Gedanken weicht, So solgten dem gestörten Schlaf voll wilder Kriegsträume sanste Friedensbilder

Vom Birtenlande Canaan. Du guter, theurer Cberhard! Der Schatten ichon von beiner Begenwart Bar Lieb' und Friede! D wie fann Für Alles, Alles, mas von dir ihm ward, Je bein Lothar bir banten? Jene Stunden, Die golbenen, mo find fie bingeschwunden, Mle ich zu beinen Fugen faß Und, ftammelnd noch, ber grauen Borgeit Runben Mus bem geweihten Buche las! Die beil'gen Manner all, die Frauen Glaubt' ich lebendig um mich ber zu schauen. Beim Mehrenlesen bie verlaffne Ruth, Und Jafob, wie er feine Rabel traf; Bertraut und heimathlich zu Muth Bard mir in jener frühen Belt, Dir war, ich hatte meinen erften Schlaf Berichlummert unterm Batriarchengelt.

Dieg es gulett: für beut genug! Ungerne schloß ich nur das Buch Und fonnte faum ben nächften Tag erwarten. hinaus mich in ben Pfarrhausgarten Nahm Cberhard und fah in ftiller Freude Mir zu, wie ich ben Rreisel schlug Und auf dem blühenden Geftäude Den bunten Rafer fing. 3ch trug Ihm ben gefangenen beran im Dete Und, wenn wir feiner Flügelbeden Bracht Genug bewundert, fprach er: "Nun hab' Acht. Wie ich ihn neu in Freiheit fete! Bedente mohl, das bu ihm nicht gegeben, Nicht rauben barfft bu ihm bas fuße Leben!"

Bur Abendzeit, wenn wolkenlos ber himmel, Ram oft ber Alte noch auf feinem Schimmel Shad. Bei. Werfe. Il.

Bum Schloß berauf; bann auf ber Moosbant gerne Sag er mit mir und zeigte mir bie Sterne, Die broben freiften, bis ich wie Befannte Ihm jeden Standstern und Blaneten nannte. Dber im Grun ju unfern Fugen wies er Den Glühwurm mir, ben Stolz ber Sommernacht, Der in bem Grafe glanzte wie Smaragb. Ihn als ber Sterne Zwillingsbruber pries er: "Geringer nicht fürmahr ift er, Mls Jupiter mit bem Trabantenbeer. Der ein Jahrhundert lang die Sonn' umtreift Bevor er feine Bahn vollendet. Nicht Groß noch Rlein gilt vor bem em'gen Beift, Uns einzig ift ber Ginn verblenbet, Dag minder die Unendlichkeit wir ahnen. Wenn in ber Luft ein Sonnenstäubchen meht, Mls wenn auf feinen Riefenbahnen hinrollt ber flatternde Romet: Und doch ift hier am Salm der Tropfen Thau, In bem Myriaden Befen wimmeln, So unermeklich wie ber Weltenbau. Der über uns im nacht'gen Blau Aufragt mit feinen Monben, Sonnen, Simmeln."

Einst — eines schönen Juni-Abends wars — Sprach er: "Nur arm ist diese Zeit des Jahrs, D mein Lothar! Noch ahnst du nicht, wie Großes In dunkeln Tiefen seines Wunderschooßes Der himmel birgt; noch hat er dir nicht einen Gezeigt von seinen schönsten Sbelsteinen; Allein gedulde dich! du wirst sie schauen, Wenn erst des herbstes klare Nächte blauen Und glanzvoll, wie ihn einst im Paradiese Die ersten Menschen sahn, der Strahlenriese

Drion seinen mächt'gen Schild erhebt; Ber das nicht sah, nur halb hat der gelebt." —

Die Tage gahlt' ich und die Nachte nun Bis niedriger die Sonne freiste; Stets ftand bas Bilb por meinem Beifte Und ließ mich nicht auf meinem Lager ruhn. Bur Nachtzeit manchesmal erwacht' ich Aus traumerfülltem Schlaf und sprang Uns Fenfter bin erwartungsbang; Die Bunderfterne zu erbliden bacht' ich, Doch fab gleich einem Schwarme goldner Bienen Rur die Blejaden an bes Oftens Rand Und südwärts tief den hellen Fomahand -Mit mattem Schimmer ichon ftieg hinter ihnen Der Tag empor. Bum himmel feufat' ich ba: "Bas birgft bu beine toftlichften Rleinobe? Beh! würd' ich abgerufen nun vom Tode, Bevor bein Berrlichstes ich fah!"

Oft auch starr mit dem Blick, dem schlummermüden, Vald gegen Osten spähend, bald nach Süden, Stand ich die Nacht hindurch auf dem Balkon, Und erst wenn jubelvoll die Lerche schon Jum Hinderst aufstieg, überwacht und matt Warf ich mich auf die Lagerstatt. Mit längern Nächten dann kam der August, Und hoch und höher klopste mir die Brust; Denn, trogen Globus nicht und Sternenkarte, So wars gewiß, daß vor dem Morgengrau Das Wunderschauspiel meiner harrte. Doch trüb' umwöltt blieb lang des Himmels Blau, Und zu der Wolfendecke, ob kein Strahl Sie brechen würde, späht' ich manchesmal. Da endlich riß der düstre Nebelschleier;

Bleich einer Ruppel, Die gur Tempelfeier Sich schmudt mit taufend bunter Lampen Bracht, Bing ob ber Erde bie Ceptembernacht. In Schlummer längst verfunten maren Alle. Rur ich lag schlaflos, tief-erwartungsvoll, Und, als vom Thurm die britte Stunde icholl, Raft ließ es mir nicht langer; durch die Salle Binichleichend, aus bem Fenfter leicht Schwang ich mich aufs Bezweig ber alten Ulme; Gin Sprung noch, und ber Boden mar erreicht. Bum naben Sugel bann, von beffen Rulme Sich ungehemmt ringshin ber Blid verlor, Trug ichnellen Schrittes mich ber Fuß empor; Und als ich broben war, o übermannt Bu Boben fant ich bin; fo berrlich ftanb, Bom reinen Schöpfungsglange noch umfloffen. In Strahlenglorie Drion ba; Weithin durch die Unendlichkeit ergoffen Ein Strom bes erstgebornen Lichts. Mus bem mit Schild und Reule ber Erlauchte Bleich einem Gott ber Urwelt tauchte! Bemältigt von ber Große bes Gefichts, Bu bem Bewaltigften im Sternenheere Das Auge zu erheben magt' ich faum; Erft mählig aus dem glangdurchwogten Raum Stieg er vor mir empor in voller Behre. Und unter ihm wie flammende Altare Rothfunkelnd Brocpon und Sirius. Lang lag ich auf ben Rnien, die Stirne fentend, Mich weihend in bem Strahlenguß Und all mein Wesen mit bem Lichtstrom trankend, Der aus bem Unermeffnen niederquoll; Ein niegekannt Gefühl bob ahnungsvoll Die Bruft mir, und jum himmel auf entzudt Das thränenüberftrömte Antlit wandt' ich.

Unmundig noch das Was und Wie nicht kannt' ich, Doch schwur, die Hand aufs kleine Herz gedrückt, Den Sternen zu in tausend heil'gen Schwuren, Ein großes Werk auf Erden zu vollführen.

### 3meiter Gesang.

1.

Und weiter ziehen, Bild an Bild gereiht, Borüber mir ber Jugend Scenen. Ein alter Bau aus längst vergangner Beit Mit Sallen, die fich weithin behnen. Bum Lehrfaal umgewandelt ift die Belle, Drin Monche ehebem gehaust, Und luftigen Belarmes faust Der Schwarm ber Anaben über ihre Schwelle, Sobald die Feierstunde fchlug. Entlang die buftern Rloftergange, Ch noch verhallt die fieben Glodentlänge, Balgt in ben Garten fich ber Bug. Ein Tummeln erft und auf und nieder Jagen; Dann auf ben Spielplat gehts in wilbem Lauf, Und mit den Freudenrufen fliegt bochauf Der Ball, von nerv'ger Fauft gefchlagen.

Ein Knabe nur fitt, fremd dem lauten Treiben, Auf nahem Sügel, wo der Wafferfall hinunterschäumt und unter hohen Giben Die Moosbank steht; nicht stört der Jubelschall Ihn aus dem Sinnen auf; sein Auge ruht Auf der versinkenden Sonne Purpurgluth, Und glorreich, wie von ihr verklärt, Umschweben ihn die Bilder und Gestalten, Mit denen Hellas seinen Geist genährt. Ben hättet ihr, o wen, ihr großen Alten, Dem jemals ihr eur Heiligthum erschloßt, Gereinigt nicht vom niedern Lebensrost, O wem das Herz mit hohen Planen Begeisternd nicht erfüllt, daß auf den Bahnen, Drauf eure Helden ihm vorangeschritten, Er in den Tempel der Unsterblichkeit Eingehe, ew'gem Ruhm geweiht?

Dem Anaben hallt bas Lieb bes Maoniben, Das er am Tage mit bem Lehrer las, Roch fort und fort im Beift: Die Mias Sein Traum in Schlaf und Wachen; fo wie Rüben Dem Bornftog, laufcht er auf die Schlachtenklange Am Simois, ber hoch vom Blute ichwillt; Die Belben all ber emigen Befange Glaubt er zu ichauen auf bem Rampigefild, Antilochus, vom Belmbuich boch umweht, Mias, den tropigen, und Diomed, Und ben Beliben, wie er blutbeträuft Durchs Lager hin ben hettor ichleift. Selbst die Gefallnen neidet er; im Tobe Berherrlicht mit Gefang fie ber Rhapfode, Dem noch ber späten Nachwelt Berg erbebt: Und ber nur ftirbt, ber thatenlos gelebt. -Der Anabe denkt es, und hinaus Ins grangenlose Leben mocht' er fturmen, Boran ben Bölfern burch bas Rriegsgebraus Die Fahne tragen. Mag er finkend auch Mus rothen Todeswunden fich verbluten,

Aufjubelnd trinkt er noch mit lettem Hauch Der Siegesbanner Wehn, die ihn umfluthen, Und sieht aus Lichtgewölf zu ihm herab Die Heere ber Unsterblichen sich neigen, Ihn zu empfangen in dem hohen Reigen, In dem sie schweben frei von Tod und Grab.

Auf einmal schallt um ihn Gelächter; Im Kreis umringt ihn ber Sefährtenschwarm; Sie ziehn ihn mit sich fort am Arm Und rusen: "Seht! ber einst'ge Held, ber Bächter Bukunft'gen Ruhms, in Träumerei versenkt! Doch heute seis ihm nicht geschenkt! Das Ballspiel soll er lernen nach ber Regel!" Und in die Hand ihm drücken sie den Schlägel.

2.

Nur Einer von den Schulgenoffen war Als Herzensfreund verbunden mit Lothar — Allein was red' ich fo? Erkannt Habt Ihr den Knaben, eh ich ihn genannt; So sprech' ich denn im eignen Namen weiter.

Mein Freund, mein Hugo, o, gedenk' ich sein, Wie damals glänzt im Frühlingssonnenschein Der himmel über meinem Haupte heiter! Ein trautes Stübchen, nah dem Dach, Wo haupt an Haupt auf einem Pfühl wir schliefen, Bewohnten wir; uns Beide riefen Derselben Schwalbe Morgenlieder wach, Und in der goldnen Frühe schon begannen, Gleich Schiffern, die im Ost das Segel spannen,

Den Wettfanuf mir, ben frohen, wer an Wiffen Den Andern und im Lernen überfliege; Doch, fah ber Gine fich ben Breis entriffen, Dem Andern jauchat' er zu bei feinem Giege. Befteh' ichs nur, gurud ließ er mich weit, Und bennoch fühlen konnt' ich keinen Reid ; Bu lieblich rauschte in ber Morgenhelle Um uns ber Weisheit und ber Dichtung Quelle: Aus ihr in burft'gen Bugen tranten wir, Und freudeweinend oft, wenn wir gelefen, Bas in der Borgeit groß und hehr gemefen, Uns in die Arme fanten wir. Die Briechenlaute flutheten, Die reinen, Bon feinen Lippen bald, und bald von meinen, Und ließen uns in Atademos' Sallen Mit Platons Schülern am Rephiffos mallen, In Dionysos' herrlichem Theater Der Dichtung Bochftes ichaun: ben blinden Bater, Den heimathlosen, mit Antigone Binirrend burch die Städte und bie Lander: Des Philoftetes unergrundlich Web; Wir fahn bes Chors weißfluthende Gemander. Die Reihen ber befrangten Flotenblafer -Ihr Dichter, welche Baubermacht ift euer, Dag burch Jahrtausende hindurch ben Lefer Ihr noch entflammt mit eures Beiftes Feuer Und fanfte Wehmuth in bas Berg ihm gießt, Wenn er vom Jammer ber Gleftra lieft, Wie auf die Todtenurne des Orest Die Rlagende die bleichen Lippen preft, Bom Mias, ber bethränten Blids Den Belios anruft, auf bem goldnen Wagen Bum Bater feinen letten Grug zu tragen, Bevor er nieberfteigt jum buntlen Styr!

Richts gab für jene fel'gen Morgen Mit Hugo mir feitbem Erfat; Im Herzen tief trag' ich als theuren Schatz Noch die Erinnerung an fie verborgen.

So wie beim Lernen, in ben Feierftunden Bleich Zwillingsbrübern waren wir verbunden; In Waldnacht traf ber Jager oft uns Beibe, Auf gruner Wiesenflur ber Birt; Rein Felsen mar, tein Moor und teine Saide, Die unser Fuß nicht oft burchirrt. Schon wenn beim milben Sauch bes Marg In höherm Schlag fich bob ber Erbe Berg, Belauschten wir des Frühlings Rabn; Wir folgten feinen erften ichenen Schritten, Frohlodend, wenn wir unter feinen Tritten Ein Beilchen schüchtern Inospen fabn, Und ein Citronenfalter burch das Thal Binflog wie ein verirrter Sonnenftrabl. Des ersten Lenzgewitters Donnerschlägen Antwortend flopfte unfre Bruft entgegen; Und tam bas Sochfest ber Natur, ber Mai, Auf Bergeshöhen, Arm in Arm die 3mei, Am iconen Sonntag liebten wir zu liegen Und fahn die lichten goldnen Wolfen fliegen, Indeg ums haupt, gewiegt von weichem Moofe, Uns wilbe Dufte gog bie Sagerofe. Auf flommen wir zu jeder Bergeshalbe Und riefen alter Sagen Echo mach Und spähten tief im märchendunkeln Balbe Den Elfen, ben verstedten, nach.

Sodann der Herbstmond! Unfre Wandrung ging Durch Berg und Thal auf halb schon öben Pfaden, Bo an den Zweigen, Faden neben Faden,

Das filberne Gespinnft ber Keen bing: Und wenn durch Rauch und Nebeldampf Sturmwinde, wild babergebrauft aus Westen, Die Blätter wirbelnd fegten von den Meften, Boll Luft uns fturaten wir in ihren Rampf. Wir hüllten uns mit Rubel in die Kalten Der grauen Nebel, die fich um uns ballten, Und folgten, wie fie gegen Guden gogen, Bon Berg gu Berg, von Cand gu Cand Den Kranichen jenseits ber Meereswogen Un ferner Reiche Fabelftrand. Da hauften wir in alten Rauberftähten. Durchzogen Buften, Die fein Fuß betreten, Und ichweiften mit ben Beduinenheeren. Und lauschten Nachts im Relt ben Wundermären Bon Sag und Liebe, Rampf und Tod.

Unweit der Schule stand ein alt Gemäuer, Das Einsturz lange schon gedroht.
Sie nannten es den Hexenthurm. Geheuer Nicht sei es in dem düsteren Gebäu, So ging die Rede. Alle flohen scheu, Wenn sie den grausen Kerker sahn.
Vom Jammer derer, die in ihm geschmachtet, (Unsel'ge Opser einem sinstern Wahn)
Schien er mit Grauen noch umnachtet, Und alte Sage sprach von Schreckgestalten, Die ihn umschwebten bei der Sterne Schein, Von Weherusen, hallend aus den Spalten, Und Kettenrasseln am Gestein.

Mit banger Neugier schlichen oft wir Zwei Um jenen Thurm in nächt'ger Stunde; Bon dem Geheimniß unfres Seins die Kunde, Und was jenseits vom Grabe sei,

Ru hören hofften wir aus Beiftermunde, Doch Schen hielt lang gurud uns von ber Schwelle. Da einst — lebendig steht die Nacht vor mir — Bin über muchernd Unfraut und Gerölle Und Neffeln durch den Eingang klommen wir Und festen uns bei bleicher Mondeshelle Auf einen Trümmerstoß. Ringsum Bar Alles, wie im Todtenreiche, ftumm, Rur unfrer eignen Bergen Bochen icholl. Bom feuchten Moderhauch umwittert, Der aus den Gruftgewölben quoll, Dft fuhren wir empor, von Schred burchzittert. Sieh! schwebte nicht, vom Leichenkleid umwallt, Dort eine jammernbe Bestalt? Rein, langs ber Mauer glitt mit bleichem Schimmer Der Mondstrahl bin. Wir glaubten, ein Gemimmer Bu hören, aus ben Rertern ein Beacha; Doch mars ber Gule nächtliches Befrachz. Bulett fprach Sugo feierlich: "Bergebens, Freund, haben wir gehofft, jenfeits des Lebens Den Blid zu werfen! Doch wenn uns fein Beift Den Schleier von ber bunkeln Butunft reift, In diefer ernften Stunde lag uns Beibe Beloben mit geweihtem Gibe, Dag wer von uns zuerft bie Erbe läßt, Wofern bas gier'ge Richts nicht jeden Reft Des Dafeins tilat, bem Underen erscheine Und Runde vom verhüllten Jenseits bringe; Rur diefe hoffnung bleibt für uns, die eine, Auf Erben noch die große Nacht ber Dinge Erhellt zu feben. Sier beim Sternenscheine Schwör' am Altar, bem heil'gen, ber Natur Den Gid mir ju mit ber erhobnen Rechten!" Er fprachs, und bei ben boben Simmelsmächten, Die Sand erhebend, thaten wir den Schwur.

3.

Der Schule hatt' ich mein Balet gefagt, Um bald bem Bergensfreund am Nedarstrande Aufs Neu mich zu pereinen. Wieder raat Mein Beimathichloß vom grunen Bugelrande Bor mir empor; die Bappeln wieder Erblid' ich und die Moosbant zwischen Flieder, Die meiner Rindheit Spiele oft geschaut. So freundlich fieht mich Alles an. fo traut. Und doch bier Fremdling schein' ich mir. - Run weiter, Sin durch ben Saal, wo Waldmann, mein Bealeiter Auf manchem Bang, mir froh entgegenspringt Und noch ihr altes Lied die Spieluhr finat! Da tritt ber Bater freundlich mir entgegen. Und an das meine klopft mit hohen Schlägen Sein Berg mir bas Willtommen. Balb auch naht Der alte Bfarrer, ber vernommen hat. Lothar fei wieder ba; bes Druds ber Banbe, Des Fragens und Erwiderns ift fein Ende, Als mars, feit ich geschieben, ein Jahrhundert; Wie meine Sprache gang vermanbelt fei. Und wie ich groß geworden, wird bewundert; Doch beffen, mas ich fage, mancherlei Bedünft ben Alten fast wie Reperei. Und tief bedenklich schüttelt er bas Saupt. Bon Neuem all die wohlbekannten Räume (Nur größer hatt' ich fie geglaubt) Begrugt' ich, vor dem Thor die Lindenbäume, Den Garten und die Wiese, wo die Rebe Bertraulich spielten in bes Schlosses Nähe.

Ferner, als je ber Knabe vorgedrungen, War nun das Ziel für meine Wanderungen. Der Spätherbst kam, es flohn die letzten Schwalben,

Da schweift' ich, von bem Laub umrauscht, bem falben, bin über Berge, fteil und ichroff, Und, mabrend falt die ersten Floden Des Winters fielen ober von ben Loden Mir der Novemberregen troff, Dit fand die Abendröthe, die verglomm, Mich noch, wie ich von Fels zu Felfen klomm. Bor mir, von Epheu bicht umranft, Aufsteigen fab ich buftre Mauerrefte, Dich, Trifels, alte Raiferveste, Auf ber im Windhauch nun ber Ginfter schwanft! Und über Schutt und Moderstaub Drang ich empor burch welfes Laub. Dumpf von dem Tritt des Baftes hallten Die Söhlungen und Mauerspalten, Dag, aufgeschredt vom ungewohnten Ton, Die Dohlen aus ben Restern flohn. Mich lagernd unter brodelndem Bemauer, Aus burrem Strauchwert ichurt' ich mir ein Feuer, Und Nebelbilder ftiegen und Gefichte Bor mir empor im letten Abendlichte. Die Schatten all ber großen Sobenftaufen, Die hier geweilt, glaubt' ich im Dämmergrau Bor mir zu schauen! ach! ein Trummerhaufen Ihr macht'ges Deutschland nun wie biefer Bau! Doch, rudwärts durch bie Beitennacht getragen, Sie beibe ließ ich aus bem Schutt erftebn; Ich fah die ftolgen Zinnen wieder ragen Und hoch vom Thurm das Banner wehn, Und in der Halle auf dem Thron von Gold Den größten Friedrich, um die macht'gen Glieder Das Raiserpurpurkleid hinabgerollt; Gilboten fliegen bin und wieder; Bum fernen Slavenstrand entlägt er ben Mit feiner Machtgebote Wetterstrahlen,

Der bringt, ein turbanhäupt'ger Sarazen, Ihm Weihrauch dar in goldnen Schalen; Um Fuß des Thrones schlagen Minnesinger Die Harse mit dem saitenkund'gen Finger, Und um ihn reihen sich mit Schild und Speer Die Kronvasallen, Deutschlands seste Wehr. —

So träumt' ich, während praffelnd aus den Rinnen Der Regen strömte, und sich an den Zinnen Zu häupten mir der Sturmwind heulend brach. Zulest am Boden lag ich schlummertrunken, Die Stirne auf die Dogge hingesunken, Die schlasend mir zur Seite lag.

Erwachend bann, durch bie gesprengten Bogen Sab ich bie gelben Morgennebel mogen. Nur hier und da aufragten dunkle Tannen, Bon benen talte Tropfen nieberrannen, Und um mich ber im ersten Dammerschimmer Matt leuchteten bes Raiferschloffes Trummer. Wohin, wohin schwand all bas reiche Leben? Beit! Beit! fo willft bu nie fie wiedergeben, Die große Welt, die bu verschlangst? Ach, ftatt ber Antwort, beines Athems Schauern Bernahm ich, wie du über morsche Mauern, Allmächtige, bie Siegerfahne ichwangft. Im froft'gen Windhauch schwankten, schwer vom Reife, Berdorrte Salme, und mit blaffem Streife Um himmelsrande flieg ber Tag, Bis aus ben Dunften, die ihn trag umschwammen, Er mit den purpurrothen Flammen Durch Thor und Fenfterbogen brach.

Sinunterschreitend in ber Morgenhelle, Bort' ich umber von Kirchlein und Kapelle

Das Läuten, das der Wind zum Ohr mir trug, Und mit den Fahnen, die im Frühhauch wehten, Schritt unter Psalmen und Gebeten Borüber mir der fromme Wallerzug.

Ginft febrt' ich fo von meiner Streiferei Rach Saus gurud, ba fab ich Margarethen Um Thore mir bestürzt entgegentreten. Sie fagt', erfrantt auf einmal fei Mein Bater, und mit brunftigem Berlangen Begehr' er, mich zu febn. Boll Bergensbangen Der Alten folgt' ich, und gum erftenmal Erichloß fich mir junachst bem großen Saal Die Thure, die er Jedem fonft verwehrt. 3ch trat in bas Gemach und — wunderbar! — Als mars ein Rufthaus, fab ich Schwert an Schwert Sich an ben Seiten reibn; mit Baffen mar Die Wand bededt, mit Rriegerbildern, Fahnen, Susarenschwertern, Langen ber Uhlanen, Und - fonnt' es fein? - auf einer Bahre ftand, Umhüllt von schwarzem Trauerflor, Ein Sartophag, um den fich Lorbeer mand.

Den Bater sah ich nah davor, Das Haupt gestüst auf eines Sessels Lehne. Durch all sein Wesen, schien mir, ging Ein tieser Schmerz, und ihm am Auge hing, Als er zu mir ausschaute, eine Thräne. Bald dann, indem er zärtlich mich umfing, Nahm er das Wort: "Geliebter Sohn! noch nie In diese Käume tratest du! Da sieh Mein trautes Heim! Seitdem das Grab Mir Alles, was mir theuer war, entrissen, Bon keiner andern West mehr mocht' ich wissen Als der nur, die mich hier umgab. Hier war mir wohl, denn hier noch immer Ergoß die große Zeit, die ich gesehn, Ihr Mondlicht über meines Daseins Trümmer; Noch fühlt' ich hier der alten Fahnen Wehn Um meine Stirn, und einsam fort und fort Mit all den Zeugen von erhabnen Tagen Lebt' ich an diesem Zusluchtsort; Tas trübe Wirrsal dieser Zeit zu tragen Mir halfen sie, und wie in Gram und Bein Des Lebens sie mir Trost geboten, So, um hinabzusteigen zu den Todten, Auch will ich mich durch ihren Anblick weihn.

"D Sohn! von füßen Schauern noch erbebt Mir beim Gedachtniß bef, mas ich erlebt, Das alte Berg! Nichts Brogres mar auf Erden, Und ber Geschlechter feins, die tommen werden. Wird Gleiches fehn. - Am Boden lag Im tiefsten Staube Deutschland; jede Schmach Ließ es der Corfe bis zur Befe toften; Von Nord nach Guben ging, von West nach Often Ein blutgetrantter Beerweg ber Berftorung, Drauf, Tod verbreitend, Elend und Berbeerung Die wilde Meute jog. Rur Buftenei, Bohin man ichaute; aus verbrannten Städten, Bon Felbern, die der Roffe Suf gertreten, Scholl himmelauf ber Racheschrei. Befturgt bas alte Raiferreich -Bereint von keinem andern Bande Die Deutschen mehr, als durch die Schande, Die Alle trugen - ihre Fürsten feig Sich beugend vor des Buthrichs Geißelhieben, Und, tropten sie, von Land und Thron vertrieben -Den Anblid tragen mußt' ich Jahre lang; Doch tief verborgen in ben Seelen grollte

Ingrimm und grub geheim den Minengang. Der bes Thrannen Zwingburg fprengen follte. Als noch die Franken in der Allmacht Wahn Bon em'ger Berrichaft träumten, plötlich brach Bu ihren Fligen los der Wetterschlag; Und gleich wie von Bulfane zu Bulfan Sich durch ber Erbe Abern bin die Fluthen Des Feuers malgen, um in Flammenbachen Aus hundert Rraterichlunden porzubrechen. So ftromten ber Begeistrung Gluthen Durch alle Seelen, dag fie hochauf flammten Und jebe niebre Schlade ichmola. Des alten beutschen Ruhms, bes angestammten, Neu murben Alle fich bewußt mit Stolz Und schwuren an ben Grabern hoher Ahnen, Bon Tod und Anechtschaft Deutschland zu befrein Und Gut und Blut bem einen Biel zu weihn, Daß all die edlen Stämme der Bermanen Bis an der deutschen Bunge fernste Mark Ein ein'ges Reich umfaffe, groß und ftart. So Aller Schwur; nicht haber noch Entzweiung, Ein Bahlfpruch nur, bes Baterlands Befreiung.

Die Stunde, die ich lang' ersehnt, war das. Wie oft, von Liebe glühend und von Haß, In finstrer Nacht mit meinem Heinrich Kleist Hatt' ich gespäht nach solchem Morgenroth, Doch ach! sein Schimmer hat ihm vor dem Tod Nicht mehr erhellt den trauerdunkeln Geist! Auch du, mein Schill, lagst vor dem Tagesgraun Bom heißen Blei durchbohrt, in Blut gebadet! Ich aber war so hoch begnadet, Das langerharrte Licht zu schaun; Mit mir mein Bruder, mein Emil. Bisher nur noch im kind'schen Spiel

Hatt' er an bleiernen Soldaten Den Frankenhaß gestillt in Heldenthaten;
Da plößlich griff der Junge zur Muskete;
Ob auch die Mutter, daß er bleibe, slehte,
Fort gings an meiner Seite in die Schlacht.
"Nichts lustiger als die Franzosenjagd!"
War seine Losung und dem dichtsten Regen
Der Rugeln stürzt' er wie zum Spiel entgegen.
Wenn tausendsach Kanonendonner krachte
Und zag die Fronte stand — er jauchzt' und lachte
Und jagte, stets voran dem Reitervolke,
So wie der Sturmwind die zerrissen Wolke,
Die Feinde vor sich her: "Holt ein die Franzen!
Auf ihrem Küden laßt die Schwerter tanzen!"

"Der Obern Liebling, wie ber Rameraben War mein Emil und flieg von Grab zu Graben Schneller als Alle; wie die Meereswelle Den hurt'gen Nordwind, ber fie jagt, an Schnelle Roch überholt, mir, feinem Lehrer, fo Gilt' er im Waffenwert voran, und froh Balb mit bem Cifenfreuge feine Bruft Sah ich geschmüdt; nur wurde mir die Lust Durch Sorge um fein tollfühn Thun vergällt, Und Abends, wenn wir lagerten im Belt, Umschlang ich flebend oft ihn mit ben Armen: Du mußt dich schonen, Bruder! hab' Erbarmen Mit bir, mit mir! bas führt zu schlimmem Ende. Doch er fah fremd, als ob ers nicht verstände. Mir ins Geficht und rief: D prachtig, prachtig! Bald ift mein Baterland befreit und mächtig! Mit ihren Burgen wird und Rebenhügeln Rur beutsche Erbe fich im Rheine fpiegeln Und unfre Fahne, weithin sichtbar Allen, Aufs neue boch von Strafburge Münfter mallen,

Ja aus Burgund, aus Lothringen die Brüder, Wir grüßen froh fie als die unfern wieder!

"Bom Winter an zum Mai und Julius Schon fämpften wir, und gum Triumphe trug Uns felbst die Riederlage; höher schlug Schon in bes nahen Sieges Bollgenuß Jedwede Bruft, ba immer neue Schaaren Bu Breufens Fahnen ftromten; in Gefahren Und Müben flammte bie Begeisterung Noch mächt'ger auf, die jedes Berg im Schwung Bum himmel hob. Go tam ber herbft, ber größte, Den Deutschland je zuvor erblickt. Die Ernte war von Roffesbuf gerknickt, Aus brennender Sutte floh der hülfentblößte Landmann, allein fein Rlageruf erscholl; Fürs Baterland gab jeder freudevoll Der Opfer höchstes. Bum Enticheibungstampf Beran mit feinen ehrnen Sturmfolonnen Bog ber Berberber; beim Gestampf Der hunderttausend Rosse schlich ein Rrampf Durchs Erdenherz, als ob der Tiefe Bronnen Sich aufthun wollten; boch bem malichen Beer Barf fich, aus Sohn und Schmach verjungt erstanden, Bang Deutschland von den Alpen bis zum Meer Entgegen wie ein Mann; in allen Landen, So ichien es, muchsen Rrieger aus ber Erbe, Und bang in feine finftre Butunft fah Der Corfe, ahnend, dag bie Stunde nah, Die rachende, die ihn germalmen werde.

"Ottober ward es; gleich wie vor Gewittern Berlorne Blipe durchs Gewölke zittern, So fieberte vor Leipzigs Riesenschlacht Der Krieg in Einzelkämpfen. Giner Nacht,

Als wir im Bivouac bei Mödern lagen, Noch wie an gestern bent' ich. Schon feit Tagen Mit manchem Bortrupp hatten wir gefampft, Und Rundschaft sollte morgen früh Emil Mit seinen Reitern halten. Mit bem Theuern Saf ich an einem von ben Lagerfeuern, Die mube fladerten. Nur matt gedampft Berüber hallte aus dem Beergewühl Ein dumpfes Braufen und der Ruf der Runden. Burudgefunken auf ben barten Bfühl Lag balb, in Schlaf bie Sinne hingeschwunden, Mein Bruder ba; ich aufrecht ihm gur Seite, (Denn Rube finden tonnt' ich nicht) Blidt' ihm ins rof'ge Angeficht; Er fcblief fo fanft, es mar, als ob ein Licht, Das nicht von diefer Welt, fich brüber breite. Befchloffnen Augs, boch in ben tiefen, blauen Glangoffnen himmel ichien fein Blid zu ichauen; Db auch vom Sarnische ber Ruraffiere Die Bruft umschnürt ihm mar, ob im Spaliere Ihn Waffen auch umftarrten, wie ein Bilb Des Friedens lag er ba, und mild Umspielt' ein Lächeln ibn. Anbrach Mit gelbem Streif am Borigont ber Tag; Da, wie ich, über ihn mich neigend, Den füßen Athem feines Mundes trant. Erhob ber Schlummernbe fich plötlich, fant Un meine Bruft und fprach, nach oben zeigend: Bon bort, von dort ward mir der Traum gefandt! Bald wird - vertraue drauf, mein Ferdinand! -Ein großer Sieg bie beutschen Waffen fronen, Ein herrlicher, und gleich bes himmels Wettern Die frechen Fremdlinge zu Boben ichmettern! Boch wird bereinft noch euern Enkelföhnen Bor Stolg bas Muge leuchten, wenn fie fagen:

Mein Uhnherr bat die Weltschlacht mitgeschlagen! 3d - boch erschrid nicht, Bruber, nein Frohlode, fo wie ich! - vor Abendschein, Roch heut' ift mir verhängt zu fallen; D fel'ger Tob, die Klinge in ber Kauft. Dahinzugehn vom Schlachtenfturm umbrauft, Wenn hoch bie Siegesbanner mallen! Wer für die Freiheit ftirbt und Ruhm und Chre, Dem fliege feine, als die Freudengabre! Licht ifts por mir, als blidt' ich fonnenwärts, Und jubelnd fint ich an bas große Berg Des Baterlandes, bas ich mitgerettet; Allein mein Beift, vom Irbifchen entkettet, Wird mit euch in bem großen Rampfe ftreiten, Und wenn durch Strafen, friedensgrun-umlaubt, Ihr einzieht mit befrangtem Saupt, Dahin vor euch als Siegesherold ichreiten. Leb wohl, mein Ferdinand, ich muß von dannen!" Er fprachs und rig von meiner Bruft fich los; Starr ftand ich, fprachlos; meine Thranen rannen; Da horch! erscholl Drommetenstoß, 3ch fah Emil schon in den Bügeln Und blidt' ihm nach, bis nordwärts in ben Sugeln Er mir mit feiner Reiterschaar entschwand.

"Gen Besten dann durch Yorks Besehle Mit meiner Escadron gesandt, Kitt ich hinweg mit tiesbewegter Seele; Es war ein grauer Herbsttag; trüb und schwer Zur Seite zogen, wie ein Todtenheer, Die Nebel mir, und durch die Wolkengüsse Zum Strombett ward der Pfad. Kein Feind in Sicht. Ins Lager kehrten wir ums Abendlicht; Bon Norden plöpslich schollen serne Schüsse, Und, mir die Brust zusammenschnürend,

L

Befiel mich bange Ahnung wie ein Krampf. Beim tam gur Nachtzeit, Beute mit fich führend, Die Reiterschaar von fleggefrontem Rampf, Und hintenbrein auf einer Bahre Gin Jungling, bleich, von blut'gem Lodenhaare Das helmentblößte Saupt umwallt. Er wars, ftarr, leblos, leichenfalt, Die hobe Stirn durchbohrt von tiefer Bunde. Emil, Emil! Roch in ber Tobesftunde Behrt an ber Seele, beif wie je. Um ben gefallnen Liebling mir bas Web; Und boch von ftolgem Sochgefühle flopft Die Bruft mir, daß ber Berrliche fein Leben Fürs Baterland bem Tob babingegeben. Und burch die Thrane, die vom Auge tropft. Strahlt er, Die Stirn gefront vom Siegesfrang, Berklärt mich an in reinem Sonnenglang; Ja, felbst vermöcht' ichs, nicht zu unserm trüben Erdleben holt' ich ihn gurud von brüben.

"Bertrümmert war mit ihm das Beste, Was mein gewesen; seine Aschenreste (Denn, um mich nimmerdar von ihm zu trennen, Auf Scheitern ließ ich seinen Leib verbrennen) Bewahr' ich hier im ehrnen Sarkophage. Und o! wie viel der Zeugen jener Tage, Der Freunde und der treuen Wassenbrüder Schaun von den Wänden dort auf mich hernieder! Mein Sohn! vergessen schon in euerm Frieden Habt ihr, um welchen Preis wir ihn erkauft. Deutschland bedeckt mit Schädelphramiden, Ein ganz Geschlecht in Blut getaust, Kein Plat, kein Haus, in dem nicht Klagetöne Erschollen; Eltern, jammernd um die Söhne, Brüder um Brüder, Gattinnen um Gatten;

Doch, ob ihr Liebstes fie verloren hatten, Die große hoffnung blieb ben Bergbetrübten, Die leuchtend ihren fampfenden Geliebten Borangezogen in ben Schlachtentob, Es werd' ein strahlend Morgenroth. Ein herrliches, ber Freiheit und ber Broge Für Deutschland über ihrem Grab erblühn; Und, wie das Schmettern ber Drommetenstöße Das wunde Streitroß fich zu neuen Dauhn Aufraffen beift, vom Todestrampfe fo Rig biefe hoffnung bie Befuntnen auf, Dag nochmals in die Reihn der Kämpfer froh Sie stürzten, um ber Ihren Siegeslauf Mit brechendem Blid zu ichauen - aber o! Sie Alle, bie, gemaht vom Schwert, Bom Blei gewürgt, von Rummer aufgezehrt, Fürs Baterland ben beil'gen Tob gestorben, Was wurde nun von ihren Träumen wahr? Bon all bem Soben, brum fie beiß geworben, Wie um die Sand ber Braut - fprich, mein Lothar, Ift auch bas Rleinste nur erfüllt uns worden? Dhnmächtiger, zerriffner als es mar, Dies Deutschland nun, in West und Oft und Norden Ein Spott ber Nachbarn! Selig find die Todten, Die folche Schmach nicht ichaun! Dem Weltbespoten, Dem Bingeschmetterten auf öber Rlippe Im Ocean, fast bin ich nun verföhnt; Der Sag ber spätsten Nachwelt noch befront Sein strablend Saupt, und felbst bes Dichters Lippe Berherrlicht ihn mit einem Fluch; Doch fie, die nun auf ihre Berrichaft pochen, Für die den Thron wir neu mit unsern Anochen Bebaut, wie wird in ber Geschichte Buch Ihr Name lauten? Jedem, ihn zu nennen, Muß Roth ber Scham im Angesichte brennen.

Die Edlern felbit bethört ber Schwarm ber Bleifiner. Der tudifche, ber im Berborgnen friecht. Bis rettungslos ihr beffres Innre fiecht. Was ward aus all ben Schwüren? aus verheigner Freiheit und Macht? bem Ginen Baterlande? Wer bran zu mahnen magt, wer zur Ermannung Das Bolt aufruft, fein harren Rerterbande, In Elend muß er irren und Berbannung. Berbrechen nennt man, Ebles thun und wollen, Schwer wird jedwedes freie Wort geahndet Und, wie auf Frevler, auf ben madern Follen. Auf Gorres und auf Jahn und Arndt gefahndet. Dent' ich an alles das in trüben Stunden. So brennen beifer meine alten Bunden: Rlagend, daß fie umfonft gefallen find, Seh' ich ber Belben Schatten mich umschweben Und, Guhnung beischend, ihre Rechte beben. Lothar, mein einzig, mein geliebtes Rind, Ich fühl' es, meiner Tage Frist verrinnt, Doch mas verfagt mir marb, mögst bus erleben, Die Burnenden verfohnt zu fehn! Bor biefen Beugen, die in langer Reibe In Bilbern uns und Ruftungen umftehn, Anie nieder, o mein Sohn! ich weihe Dein Saupt bem beutschen Benius! Begeistern moge bich fein Flammentuß, Wenn in dem Rampf für Freiheit und für Recht Boran du ziehst bem fommenden Geschlecht! Und du, o Berr, erhor' mein Flehn! Lak auf bem Grund, ben meine Rampfgenoffen Mit theuerm Märtnrblut begoffen, Berjüngt dies Deutschland auferstehn!"

Mein Bater schwieg. Ich fühlte heil'ge Schauer, Wie seine Hand auf meinem Haupte lag;

Sein nahes Ende ahnt' ich wohl mit Trauer, Und dennoch ging mein Herz in höherm Schlag. Jenseits von Welt und Grab flog kühn Die Seele mir und feurige Entschlüsse Durchwogten meine Brust; mir war, ich müsse Hinweg in Kampf und Schlachttod ziehn.

Der Kranke winkte mir, zu gehn, Und blieb allein; er ließ es nicht geschehn, Daß ich, noch Einer sonst, bei ihm die Nächte, Um sein zu pslegen, im Gemach verbrächte. Sein letztes Wort hatt' er zu mir gesprochen; Am dritten Morgen, als ich wiederum An seinen Pfühl dahintrat, lag er stumm; Sein leuchtend Auge war im Tod gebrochen.

## Dritter Gefang.

1.

Ein Schleier mag die Trauertage beden, Nachdem mein Bater schied. Ihr Alle kennt Den Gram, wenn keine Ruse den mehr weden, Den noch ihr mit gewohntem Namen nennt, Weil ihr an seinen Tod nicht glauben mögt. Ist er dort unten dann hinabgelegt, So schlingen sanft sich, wie die Epheuranken Den Grabesstein umwinden, die Gedanken Un ihn um unser trauerdunkles Herz Und ziehen das gebeugte niederwärts, Daß es vertraut sich mache mit dem Loos, Dem wir bei der Geburt verfallen; Nicht hier, dort unten in der Mutter Schooß Ist unsre Heimath; Alle, klein und groß, Bersammelt sie nach kurzem Erdenwallen Uns in des Todes weiten Trauerhallen, Bo Staub beim Staub schon der Geliebte weilt; Und könnten wir sein Loos zu theilen beben? Seis zur Bernichtung, seis zu neuem Leben, Wir solgen nach, wo er vorausgeeist.

2.

Bon seinem Schmerz — bas ist der Jugend Segen — Rang mälig sich mein Herz empor und schlug Dem künft'gen Leben hoffnungsvoll entgegen, Das noch mir dalag, ein verschlossnes Buch. Wit bunten Bilbern auf dem Grund von Gold Im Geiste sah ichs vor mir aufgerollt, Und, gleich als weht' ein Zauber aus den Lettern, Die Blätter alle hinter Blättern
Zu schaun bezähmt' ich kaum die Ungeduld.

Es kam die Stunde. Auf dem Schloß, wo einsam Ich lang geweilt, sah ich als Gast Hurzer Rast; Zum Musensit dann zogen wir gemeinsam.

Im tiefen Bergesthal, ben Strom entlang Dehnt sich die Stadt mit ihren heitern Gassen, Durch welche auf und nieder mit Gesang Die Jünglinge, die froben, giehn. Berlaffen Stehn in bem Borfaal por ben leeren Banten Die Lehrer ba, fo oft ein Sonnenstrahl, Die Wolkenbede reißend, Berg und Thal In voller Bracht enthüllt; benn ringsher fenten Die Balber fich berab und pochen Mit frifden Bluthen, buftend aufgebrochen, Un Thur und Fenfter, aus den Rlaufen hinaus euch in das dunkelfühle Saufen Des Didichts ladend. Oft bis an bas Thor Schleicht neugiervoll herab die junge Sinde; Dann, hört fie eure Tritte, ichnell empor Flieht fie durchs rant'ge Laubgewinde. Ihr folgt ber flücht'gen auf bem Steilpfab nach, Doch bald verschwunden ift fie im Beftrauch, Und icon vernehmt ihr um euch, über euch Ein macht'ges Rauschen; bicht zum Schattenbach Bermeben hundertjähr'ge Baldtitanen, Beifpappeln, Gichen und Platanen Die hehren Bipfel, und die Beimuthkiefer, Die Schwester ber Chpresse, macht noch tiefer Das ernfte Dunkel, bas mit frischem Grun Der Buchen Zweige wieber lichten, Indeg die rothen Bapfen junger Fichten Wie Faceln durch die Dämmrung glühn. -Ihr ichreitet weiter burch ben Balb, Die Wipfel theilen fich, und bald Röthliche Mauern, Trümmer über Trümmern, Stodwert auf Stodwert feht ihr ichimmern; Baltone, über felf'gen Schluchten hangend, Den Ginfturg brobend, fteigen por euch auf, Und Fenster, noch mit reichem Bildwerk prangend, Aus benen zu Gesims und Säulenknauf Gesträuch emporrantt und zu ben Rarniegen Des Epheus grune Wellen niederfliegen.

Dort in ben Galen pon erloschner Bracht. Die nun des himmels Wölbung überdacht, Un bichtumrantten Nischen, draus ber alten Rurfürften macht'ge fteinerne Beftalten Berniederschaun, fuß ifts, den Frühlingstag, Den fonnigen, bei Rachtigallenschlag Und frober Droffeln Brautlied zu verträumen, Suk auch, an Quellen, die burchs Didicht fcaumen, In buft'gen Laubengängen bingumanbeln, Wenn fanft der Wind ben Bluthenhauch ber Mandeln Wie Gruß vom Guben zu bir tragt. Dir ichweift ber Blid burch Blatter, leichtbewegt, Entlang ben Nedarstrom, auf beffen Bellen Der buntbeflaggten Nachen Segel fcwellen, Aufs Rheinthal bin, von wo die Tempelspipen Uralter Städte bir herüberbligen, Und auf ben Dbenwald, ben fagenreichen. So, daß auf Stunden Stunden bir verstreichen, Gewahrst du nicht, bis schon die Abendaluth Rothflammend auf dem Raiferstuhle ruht Und du dir fagft: "Run, das will ich beschwören, Unmöglich wars, Bandeften heut gu hören."

3.

Auch ich, nicht fügen mocht' ich mich der Frohnde Des Lernens, das den Sinn verdumpft; Ich fühlte bald, für der Gelehrten Zunft Nicht würd' ich taugen. Wochen schwanden, Monde, Daß sie mich nicht in ihren Sälen sahn, Und trat ich ein zum Schreiben meiner Hefte, Alsbald war ich, sowie durch Opiumfäste, In Schlaf gelullt von Cajus und Ulpian.

Bergebens lodten mich mit Wortgespinnften, Drin fich ein ganges Beer von Gimpeln fing, Die Philosophen; vor ben Schulftaubdunften Floh ich, wie ein verirrter Schmetterling. Doch, wenn ich Tags im Luftrevier geschwärmt, Nicht mit ber Schaar, die wild beim Becher larmt Und find'ichen Saber ichlichtet mit bem Sieber, Berlor ich meine Nacht, ich weilte lieber Am ichonen Wolfsbrunn in bes Mondes Strable Mit wen'gen Freunden beim Botale, Aus bem - o bag fie immer jung Durchs Leben uns begleiten burften! -Bir Liebe und Begeifterung Und Muth und Seelenfreude ichlürften; Rur an die reinen Bergen und Gemuther Berleiht ber Wein fo bobe Gnabengüter! -Dber geflüchtet in mein ftilles Saus Schloß ich mich mit ben Büchern ein, baraus Bergangene Geschlechter zu mir sprachen; Und Thränen wonnigen Entzudens brachen, Indeg ich las, mir aus den Augen oft, Thranen, wie ber verirrte Wandrer weint, Dem in ber Bufte unverhofft Ein Eben voll von Glang und Duft erscheint.

Bohl auch in jenen Abgrund glitt mein Blick, Bo das geheimnisvolle Weltgeschick, Das große Käthsel alles Seins, Sich hinter Schleiern birgt, die Keiner hob. Da lichtete selbst matten Scheins Kein Strahl die Finsterniß; dicht, dichter wob, Je mehr ins Dunkel ich die Augen bohrte, Die Hille sich, und in die schwarzumslorte Unendlichkeit, die öbe Racht von Zeit und Kaum, Durch die in wüstem Fiebertraum

Bon Anbeginn die Schöpfung freist, Bersant mit Zagen mir der Geist.
Doch in das Dunkel, wos am tiessten war, D du mein Genius, mein Aar,
Als Rettungsbringer stiegst du zu mir nieder,
Ich sah von deinem leuchtenden Gesieder
Den Glanz, der mich umquoll; und auswärts riß
Dein Flug mich durch die Finsterniß,
Auswärts wie Idas hirtenknaben,
Bis des Olympus haupt mir silberweiß
Entgegenschimmerte und mich im Kreis
Die Hohen, die Unsterblichen umgaben
Und um mich her beim Bacchanal
Ihr Lachen scholl im lichten Göttersaal.

Db ich ber Dichtung schönes Land burchftreifte, Db in bes Denkens Jrrgewinden schweifte, Befellt mar Sugo mir. 216 Schwärmer ichalten, Als Träumer wohl ihn die Berftändig-Ralten Und warnten mich vor feinen wilden Flügen, Die ihn ins leere Nirgend trugen; 3ch aber folgt' ihm arglos, ohne Steuer, Auf alle Beiftes=Abenteuer. Wenn wir vereint Gebirg und Flur Durchwanderten, für der Natur Beheimniffe erichlog er meinen Ginn; Bon Bluth' und Blatt bas Bachfen und Entfalten Mir wies er und am Bau ber fündfluth-alten Bebirge, ihren Schichten, ihren Riffen Des Erbenlebens Urbeginn. Jenseits noch von ben Finfterniffen, Mus benen taum ber Sage Dammrung graut, Mit dunkler Borgeit mar fein Geift vertraut. Wie, durch das Unermeffne hingeronnen, Buerft ein Flammennebelftrom gewallt,

Der freisend, wirbelnd bann ju Connen Und Wandelsternen fich gehallt: Wie, da erkaltet nach und nach das Feuer, Aeonenlang bie graufen Ungeheuer. Jauanas, Flügelichlangen, Salamander, Berggleiche Megatherien, einander Befampfend burch die Urweltnacht geschweift: Wie hoch am Bole Indiens Frucht gereift Und über Islands Meer, bas nun beeiste, Das Rreuz bes Subens feiner Strahlen Gold Sinabgeftrömt: por meinem Beifte Ward also Bild auf Bild von ihm entrollt, Und feinen Worten laufcht' ich hingeriffen, Als ob mit feurigen Apostelzungen Mus ihm die Beisheit redete. Rein Wiffen, Drin er, wie in ber Berge Lagerungen, Richt heimisch mar. Er hatt' auf ihrem Bang Bon Bolt zu Bolte jeder Sprache Rlang Berfolgt und jede Sag' und Göttermythe, In jeder Runft geschwelgt, wie an der Bluthe Die Biene faugt. Die Sallen ber Geschichte Führt' er bis an den Anfang mich entlang Und zeigte mir im erften Dammerlichte Des Urbergs himmelnaben Gletscherdom, Bon bem nach Süben fich ber Bolferftrom Berniedergoß - bas fröhliche Bewühl Der jungen Menschheit in ben thauerfrischten Bergthälern, als sich noch zu Scherz und Spiel Unsterbliche in ihre Reihen mischten. Doch bald am himmel thurmen bufter Sich Wolfen auf; getrübt bas reine Leben Dem fündigen Geschlecht; ba fieh! erheben Eroberer fich, Weltvermüfter; Tyrannen, von der Bolter Blut beträuft, Erbauen Throne über Schutt und Leichen;

Bur Blutidrift, Die in graufen Runenzeichen, Schlachtfeld an Schlachtfeld, um die Erbe läuft, Die Beltgeschichte umgewandelt nun! In all ben wuften Rämpfen, in bem Rafen Der Leibenschaft nur feltene Dafen, Darauf bie Blide freudig rubn! Reiche auf Reiche fturgend, Glaub' auf Glaube; Bolter, die mit bem Feuer und bem Schwert Für eitles Sirngespinnft die Welt verheert, Mit ihren Göttern von bemfelben Staube Berfcuttet, und ein neuer Wahn, Der Tempel fich auf ihrem Grab errichtet. -Das war, von einem Strable kaum gelichtet, Die duntle Furche, Die auf feiner Bahn Bom Aufgangsland bis zu bes Westmeers Wogen Das gang unselige Beschlecht gezogen. -Doch, fo wie rudwarts in die Nacht ber Zeiten, Auch in ber Bufunft bammerferne Beiten Mit Sehergeift fah Sugo: Brophezeiung, Die von Berjungung fprach und Weltbefreiung, Quoll ihm aus nie erschöpftem Seelenborn. Wie auf bes Rigi Rulm bas Alpenhorn Boch ob ben Thalern und entschlafnen Geen Den Wandrer ruft, vom Lager zu erfteben, Dag er ben behren Sonnenaufgang ichaue: So tonte feine Stimme mir begeisternb, Wenn er weiffagte: "Balb — barauf vertraue! -Erhebt, ben Fluch ber alten Nacht bemeisternd, Die große Sonne fich, die langerharrte; Schon feh' ich, wie von einer Warte, Den himmel morgenröthlich glubn; Ein neuer Welttag wird erblühn. Bom Auge reißt die Menschheit fich die Binde Und fteht, wie der genesne Blinde, Anbetend vor dem goldnen Licht.

Ja, allen Bölfern wird ein Baterland Die Erde sein, ein großes, wo das Band Der Liebe alle sie umflicht.
Doch eine Schlacht noch muß geschlagen sein, Die letzte, um vom Joche der Despoten, Bom Priestertrug die Erde zu befrein; Das sei das Werk, Lothar, dem wir uns weihn! Einst stolz dann zu den großen Todten, Die für die Freiheit stritten, gehn wir ein."

Es war die Zeit, wo hin von Land zu Land Gin Beben ichlich, ein ahnungsbanges Bittern. Gleich wie die Fluth beim Nahen von Gewittern Aufrauscht und ichen am Rlippenstrand Die Möven flattern, mahrend, schwer von Sturmen, Am Borigont fich duftre Wolfen thurmen, So burch bie Bolfer ging ein bumpfes Gahren, Ein Bagen durch ber Fürsten Berg, Als fern im Mittag über beiden Meeren Des Aufruhrs Wetter grollten. Sübenwärts Sah jeder Blid erwartungsvoll Bum edlen Land des Cid, wo Freiheit-kundend Der Ruf: Duiroga und Riego! scholl; Und durch die Seelen gudte, blitgleich gundend, Die Hoffnung auf gesprengte Rerterbande, Gestürzte Throne und bes Rechtes Sieg. Wenn dort, wo von der Scheiterhaufen Brande Noch jungst die graufe Lohe stieg, Run hoch der Freiheit Flamme schlug, Wer war, der länger Knecht zu sein ertrug? hin wogte auf des Mittelmeeres Fluth Der hehre Schein wie Sonnenaufgangsgluth Bon Calpes Fels bis an Staliens Ruften, Und laut wie Donner des Besuv Scholl durch das tiefentschlafne Land der Ruf, Shad, Bef. Berte. II. 20

Bum Kampf mit den Tyrannen sich zu rüsten, Ja fernher in der Freiheit jungem Glanz Erstrahlten die Ruinen Griechenlands Gleich Gletscherhöhn im Morgenroth. —

Jedwedem Tritt der Göttin lauschten wir, Wie, Kerker sprengend, sie von Grab und Tod Die Bölker weckte. In des Herzens Noth Dann gallenbittre Worte tauschten wir: "Kommt nur für Deutschland keine Auserstehung? Soll es, ein Spott zu Haus und in der Fremde, Dastehn im Armensünderhemde, Sogar sein Name eine Schmähung, Ein Inbegriff von allem Jämmerlichen? Nein, nein, nicht also! noch nicht ausgestrichen Sei unser Volk in der Geschichte Buch; Noch einmal, groß und mächtig wie es war, Als alle überslog der deutsche Aar, Erheb' es sich im königlichen Flug!"

Schon lange haßten wir ben tollen Schwarm Bon Jünglingen, die lärmend Arm in Arm Die Stadt durchzogen und durch bunte Bänder, Abzeichen ihrer dreißig Vaterländer, Mit ihrer und mit Deutschlands Schande prahlten. Doch Andern, deren Blide höher strahlten, Wenn wir vom einen, freien Deutschland sprachen, Bald wurden wir vertraut. Ein alter Zwinger, Ein Bau noch aus der Zeit der Karolinger, In dessen Nacht kaum Sonnenstrahlen brachen, Ward uns erlesen zur Zusammenkunft. Bersallen, schaurig und verdumpft War das Gemäuer, aber uns so lieber. — Ich wills gestehn, gleich einem Traum im Fieber,

Salb grauenvoll und halb wie Fastnachtschmante Bemahnt es mich, wenn ich ber Stunden bente, Als wir zur Nachtzeit bort zusammen tamen. Gin Tifch, behängt mit fcmarzem Tuch, War in der Mitte und barauf ein Buch. Drin jeder Bundesbruder feinen Ramen "Der Rächer" "Sand" "Arminius" Mit eignem Blut einschrieb. Gin Rug, Auf einen Todtentopf mit bleichem Mund Bedrudt, befiegelte ben Bund. Richt fehlten Dolche, noch gefreugte Schwerter, Noch Schwüre brauf beim zwölften Stundenschlag, Und wer am meiften von Tyrannen fprach, Am donnernosten die Unbill langverjährter Migbräuche rügte und ber Knechtschaft Schmach, Der Redner mars, ber uns zumeift gefiel. Und boch, beim himmel! ob auch ihre Reinheit Befledt marb burch ber Jugend Boffenspiel, Die echte Freiheit und Die beutsche Ginheit, Stets ichwebten fie vor mir als hohes Biel.

In schönster Blüthe so stand die Berschwörung; War auch der Bund kaum zwanzig Häupter stark, Wir glaubten, lodern werde die Empörung Durchs Baterland von Mark zu Mark.
Daß alle Fürsten zu verjagen seien, Galt uns für sicher, doch in unsre Reihen Drang Zwiespalt ein: der eine Theil Sah in der Republik das einz'ge Heil, Der andre hätte gern aus dem Kyfshäuser Den alten Rothbart sich geholt als Kaiser. — Dasernst und ernster sich der Zwist entspann, Brach uns zum Glück die Zeit der Ferien au, Nach Süden reiste der und der nach Norden, Und Alles blieb ein Schwank, ein jugendlicher;

Ein Streit mit blut'gen Röpfen mare ficher Der beutschen Ginheit Borfpiel sonft geworben.

Dag irgend wem der Schwant bedenklich ichien, Wer auf der Erbe tonnt' es ahnen? Und boch, als fei'n vom Sturme ber Titanen Die Götterburgen von Berlin und Wien Bedroht, befiel ein Zagen und ein Zittern Germaniens Berricher. Thron. Altar. So hieß die Lofung, feien in Befahr: Bald, die Berichmorer auszumittern, Bon Spähern murben alle Lande voll, Die Bahl ber Hochverrathsprozesse schwoll; Für die Fascifel und die Aftenftoge Begann ber Blat zu fehlen in ben Schränken, Und, über Deutschlands projektirte Broge Etliche Jahre reiflich nachzubenten, Gewährte man ben jungen Umfturzhelben Im Rerter Frift; bald werd' ich bavon melben.

## Vierter Gesang.

1.

Vorbei an Hügeln, reben-überhangen, Die mit des Herbstes reichstem Segen prangen, Berfallnen Burgen, welche von den grauen Felsspitzen in die Schluchten niederschauen, Wer zöge gerne nicht die weitberühmte Bergstraße hin? Mein war dies Glück.

Wie ich bes Wegs entlang schritt, glitt mein Blid Auf Wiesen bald und reich beblümte Thalgrunde bin, bald fern jum Borigont, Bo über breiter Aehrenfelder Bogen Der Rhein aufblitte; große Wolfen gogen Mir übers Saupt bin, abendgluth-besonnt, Und nur von meiner Tritte Schall Bort' ich am Bergesfaum ben Wiberhall. So, wie ich finnend ging, vom Wege hatten Mich bald die Schritte abgeführt; ber Schatten Der Bäume brach im Zwielicht; immer steiler Und mächt'ger hoben sich wie Riefenpfeiler Die buftern Felfen; mir gur Seite tofte Ein Bergftrom ichaumend über graubemoofte Steinklippen nieber; munderbar Sprach feiner Baffer Raufchen mir gur Geele; Die Laute bunkten mich bekannt; mir mar Als ob er alte Mären mir erzähle. Ward hier in Obins Wald vom grimmen hagen Am Brunnen Siegfried nicht erschlagen? Bin ich ins Reich ber Sage vorgebrungen? Ja, biefes ift bas Land ber Ribelungen; Matt glänzen vor mir in des Mondes Strable, Bom Staube vieler Jahre überweht, Der helben halbvergefine Todtenmale; Dazwischen Langensplitter, Kriegsgeräth, Berbrochne Schwerter, modernde Gebeine, Und Blode von Granit und Runenfteine, Aufragend noch aus jener wilben Beit, Die fich gehärtet in dem Blut ber Drachen.

Lang stand ich zwischen Traum und Wachen; Seltsame Lettern, hier und da verstreut, Sahn bei der Sterne Zitterlicht, dem bleichen, Auf mich herunter von der Felsenwand; Als hielten die geheimnisvollen Zeichen Mit Zaubermacht mich festgebannt, Bermocht' ich von der Stätte nicht zu weichen; Ich glitt auf einen moof'gen Steinsit nieder Und mählig schloß mir Schlaf die Augenlider.

Am Morgen horch! erweckt mich Hörnerklang, Ich fahr' empor, und an dem Felsenhang Steht dicht vor mir, vom Roß herabgestiegen, Ein Jägersmann und spricht: "Ei sieh! Lothar! Kanns sein? Dich sind' ich hier am Boden liegen, Landstreichern gleich? Bon der Justiz, fürwahr, Berfolgt müßt' ich dich glauben, Bösewicht, Und dich in Ketten legen, wüßt' ich nicht, Wie du von je dich wild umhergetrieben, Daß dir kein Rock am Leibe heil geblieben. Nun auf, mein Junge, steig zu Roß! Umsonst schoß, Doch jest gefangen bist du; lang als Gast Auf Falkenberg zu weilen, sei gefaßt!"

Die Augen rieb ich mir, ob ich nicht träumte, Und warf den Blick im Kreise; um mich her Sah ich wie ein im Sturm erstarrtes Meer Steinblock an Block von gestern noch; noch schäumte Zu Häupten mir der wilde Felsenstrom; Der Jäger aber — ja, er wars, mein Ohm In sernem Grade, Freiherr Falkenberg, Der in der Pfalz vor Jahren uns besucht. Fort suhr er: "Nun! komm nur aus dieser Schlucht! Das ist ein Ausenthalt sür Gnom und Zwerg, Doch nicht für uns." Und als von rechts und links Die Jäger nahten, achtsam seines Winks: "Ein Roß", rief er, "laßt hier für meinen Nessen, Im Buchenwald werd' ich euch später tressen!

Und du begleite mich, mein junger Freund!" Wie er gebot, — was konnte Sträuben frommen? — Schwang ich mich in den Sattel, doch beklommen War mir das Herz. Bon Sonnengluth gebräunt, In Reisetracht, ein Ziel des Spotts und Hohns Hür die Lakain, zum Schlosse des Barons Sollt' ich einziehn? Hofmarschall, Kammerherr Und erster Rath am Hof des Herzogs er, Und ich? — Doch Muth, Lothar! Ein Freiheitsheld, Der bald zum Kampse wider eine Welt In Wassen ausziehn will, muß den Respekt Vor solchen Titeln aus der Seele scheuchen!

Durch eine Schlucht, die hinter Binfterfträuchen Und Farrenfraut Die Aussicht lang verstedt, War unfer Ritt gegangen. Plötlich wies Mein Dheim auf ein Schloß, bem hell ber Morgen Die Fenfter ichimmern ließ: "Mein Ohneforgen", Sprach er, "ift bas, mein traulich Baradies, Der grune Fled in meines Lebens Debe! Längst hätte alle Bluthen ihm die schnöbe Hofluft gewelft, wenn ich ber Monde zwei In jedem Berbft nicht bier verbringen burfte Und neue Rraft aus reinem Borne schlürfte, Den die Natur mir beut. Bom 3mange frei Mich unters muntre Landvolf hier zu mischen, Bei Jagd mich und bei Fischfang zu erfrischen, Das buntt vom gangen Jahre mich bas Befte; Schafschur und Ernte find hier ichonre Fefte Als jene, wo burch reich erhellte Gale Die eitle Menge mogt; und wenn Abele, Mein Töchterchen, die wie die Alpenrose Bier frifcher blüht, bie reife Upritofe Bom Aft mir bricht, o alle Lederbiffen Un reichbesetter Tafel tann ich miffen!

Da find wir, Freund! nun fei bei uns willsommen!" Mein Oheim schwieg, und minder schon beklommen hin durch des Parks vom Morgenthau noch nasse Alleen folgt' ich ihm zur Schloßterrasse, Die hoch nach Westen auf das schöne Thal Des Rheins hinabsah über Rebenhügel. Wir ritten vor, und Diener, uns die Bügel Zu halten, traten aus dem Schloßportal.

2.

Bald heimisch unter meines Dheims Dach Mich fühlt' ich in bem traulichen Gemach. Der Frühwind wedte, im Rastanienbaum Bor meinem Fenfter rauschend, aus bem Traum Mich täglich dort. Alsbald auf den Balton Trat ich hinaus, und drunten oft im Garten Den Alten mit der Tochter fand ich ichon. Die meiner für die Morgenwandrung harrten. Ein Frühmahl labt' uns in der Rebenlaube, Bu dem wir felbst die vollgereifte Traube Uns von ben Zweigen brachen; brauf von bannen Bings auf beperlten Auen, reichgesegneten, Wo Früchte aus den Wipfeln niederregneten Und uns gur Seite aus ben Bergestannen Der aft'ge Dambirich trat. Die frische Rühle, Des Baches Rauschen an ber Rlappermuble, Bon Dorf zu Dorf ber Morgengloden Ruf, Richts mar, bas uns nicht Freude schuf.

Abele, fast noch Kind, erst sechzehnjährig, Kam bald mit Blumen, die am Weg sie brach, Zu mir gehüpft und sprach gelehrig

Die Namen, Die ich nannte, nach; Bald fah fie, über eines Baches Wellen Binabgeneigt, bem Spiel ber ichnellen Brundlinge gu, wie mit ben Gilberfloffen Sie auf bem Riesgrund bin und wieder ichoffen. Nur leicht beim Hüpfen über Thal und Hügel Berührt' ihr Fuß ben Boben, wie ber Flügel Der Schwalbe kaum des See's Fläche streift. Den Mund umschwebten, steten Frohsinns Töchter, Ihr Scherz und Luft im findlichen Gelächter, Und boch, wie unterm Beinlaub bicht gehäuft Im Leng ichon Traube neben Traube hängt Und fich ben Strahlen, die fie reifen follen, Der Beeren Fulle fanft entgegendrängt: Also in ihres Auges Tiefe quollen Befühle, die ber Rindheit unbefannt. Bisweilen fah ich fie bie Stirne neigen, Sie blidte träumend nieder und von Schweigen War ihr die Lippe wie gebannt. Dann wieder ploglich ichien fie zu ermachen, Und ihr vom Munde icholl ein helles Lachen; Dber ber Amsel, die im Busche schlug, Untwortend, eine wilde Melodie, Die hin von Fels zu Fels der Frühmind trug, hinunter in die Thaler jauchzte fie.

Des Abends weilten wir vereint im Saal. Noch spät im Dunkel oder wenn der Strahl Des Mondes durch die Bogenfenster glitt, Erzählte uns der Ohm von fremden Landen Und Abenteuern, die er einst bestanden: "Glücklich wem in der Jugendzeit der Schritt Fern von der Heimath schweisen durste; seis Daß er geschaut, wie um des Nordens Gis Der Sonne mitternächt'ge Strahlen sprühn,

Den Welttyrannen vorwurfsvoll zu fragen, Für welche Schuld sie in die Erdennacht Berstoßen sei? Ein Ringen von Titanen, Ein Kampf von Höll' und himmel wars, Dann wieder ein geheimnisvolles Uhnen Göttlicher Wunder, und im Flug des Aars Siegreich empor von Tod und Grabnacht schwang Begeistrung sich im jubelnden Gesang.

Indek sie also Sändels Kugen. Marcellos Bfalmen ihre Seele lieh Und mich im Sturm dahin die Tone trugen. Sprach ich zu mir: Welch Rathfel fie? Rein Sonnengipfel ift, gu beffen Erhabnen Sohn fie fich nicht aufgeschwungen, Rein Abgrund, ben ihr Beift nicht ausgemeffen. Allein, mar bann bas Spiel verklungen, Und tam Abele leichten Tritts gefprungen, Um neben mir ben Garten zu burchwandern. Ein Madchen wieder mar fie gleich ben andern, Auf beren Sinn noch halb ber Morgenschleier Der Rindheit ruht. Wie nah die Weihnachtsfeier Mit ihrem hellen Tannenbaume fei, (Und bennoch fehlten noch ber Monde brei) Bas fie bem Bater Schenke, wie viel Gier Ihr Lieblingstäubchen beg' im Mest, Das wars, wovon sie Tag für Tag mir sprach; Dann wieder wenn ein Gichhorn, burchs Beaft Auffletternd, die verdorrten Zweige brach, Mit Sanden flatichte fie dem Thierchen nach.

Mir, ihrem Better, war gegönnt, vertraut Bei ihr zu weilen; mit dem füßen Du Rief ich den Früh- und Abendgruß ihr zu, Und hold vom Mund floß ihr derfelbe Laut,

Wie wenn die Schwester mit bem Bruder fpricht. Allein bald fühlt' ich, bas genüge nicht. Wenn durch ben Bark wir schritten Arm in Arm. Auf einer Moosbank rafteten und warm In meiner ihre Rechte lag, Durchzitterte von ihrem Buls der Schlag Mein ganges Sein; ein fuger Bohlgeruch Umwallte fie; fogar ihr Bufentuch, Das mich, im Winde flatternd, leicht berührte, Die Spipe ihres Lodenhaares schürte In mir die Leidenschaft; in niegekannten Empfindungen und hoffnungen entbrannten Mir Geist und Sinn. Doch was mir fort und fort Die Ruhe nahm und durch mein Wesen all hinströmte, bis es im gestammelten Wort Bervorgebrochen, fand es Widerhall In ihrem Bufen auch? Wenn mit Entzücken Mein Aug' in ihren holden Bugen las Und feur'ger in der Wonne Uebermaß Die Gluth aufloderte in meinen Blicken. Bum Schreden mir begann fie wieber Bon ihren Tauben oder find'ichem Tand. Bog aus ber meinen ploglich ihre Sand Und ichlug die ichwarzen Wimpern nieder. Allein auf turz nur in die Irre fo Bard ich geführt; im tiefsten Bergen froh Buft' ich, daß mich ihr Berg verftebe, Und wie ich Tag' auf Tage selig Berweilte in des Mädchens holber Nähe, War mir, als ob ich aus dem Kind allmählig Die Jungfrau voller fich entfalten fabe; Bu höherm Fluge nach und nach Sob ihre Binche, die wie Schmetterlinge Bisher geflattert, prufend ihre Schwinge, Und eine Stimme mir im Innern fprach:

Sie ist es, meines Herzens Braut, Die ich im Traum der Kindheit schon geschaut! Zwei Leiern gleich, die eine Melodie Mit ihrem süßen Klang begleiten, Auf einen Ton sind unsrer Seele Saiten Gestimmt, daß sie in Harmonie Bei Lust wie Wehmuth mit einander beben. Mein tiefstes Ich, mein Fühlen und mein Streben Wird sie verstehn. In ihrem Geiste werden Die lust'gen Kinder meiner Phantasie Und die Gedanken neu erstehn, Die ich gedacht. Mit ihr durchs Leben gehn, Kein Glück begehr' ich sonst auf Erden.

3.

Die Beit mar nahe, mo jum nebelvollen Novemberftande fich die Sonne fentt Und man nur wie an Sagen, langft verichollen, Burud an ihre Sommerglorie bentt; Doch vor bem Scheiben glomm fie noch einmal So flar, daß Erd' und Himmel sich im Strahl Des goldnen Lichts berauschten. Nieder träufte Der wolkenlose Glanz auf Berg und Thal Um ichonen Rheingestad und reifte Die Rebenfrüchte an ben Felfenhängen. Die Luft erscholl von jubelnden Gefängen Des muntern Wingervolks; jum Traubenlefen War nie ber Segen noch fo reich gemefen. Nachts bei ber Flote, ber Schalmei Geton Schwang, auf bem Saupt ben Beinlaubfrang, Sich Baar an Baar in luft'gem Reigentang, Und Freudenfeuer flammten auf den Sohn,

Und durch das Nachtblau schoffen, rothen Glanz Bersprühnd, Leuchtkugeln, die gleich Meteoren Sich in des himmels Sternenheer verloren.

In diefen schonen Tagen, wo von Frobbeit Die Bergen überftrömten, wie vom Moft Die Fäffer, unerwartet tam bie Boft Un meinen Obeim "bag bes Bergogs Sobeit "Geruhen wolle (bies bes Schreibens Styl) "In feinem ländlichen Afpl "Den Berrn Sofmarichall gnabigft zu befuchen." Mein Dheim las es und begann zu fluchen, Doch qute Miene zu bem bofen Spiel, Bas blieb ihm fonst? Im Schloß ber große Saal Bard festlich ausgeschmudt für Ball und Dahl; Im Dorf und auf dem Weg an allen Orten, Durch bie ber Fürst tam, prangten Chrenpforten: Mit Berfen an ben Canbesvater gierten Die Säufer fich, und Rinder memorirten Unreben, Die ber Schultprann verfaßt.

Daß beim Empfange nichts ber hohe Gast Bermissen möge, langte vor ihm schon Ein Hösling an; es war des Oheims Sohn, Des Herzogs Kämmerer, Baron Splvester; Doch o! dem Vater und der holden Schwester Wie ungleich er! Sein Antlitz trug den Dünkel Des Stumpssinns, der aus seinem kleinen Winkel Die Welt bemist, auf platter Stirn geschrieben Und zeigte stolz die Spuren noch von Hieben, Die als Bandalen-Senior am Strand Des Neckar er empfing in blut'gen Sträußen. Sein Höchstes aber war ein Ordensband, Nicht für Verdienste um das Vaterland,

Mein ihm verliehn vom Berricher aller Reußen, Weil nach ber Hauptstadt an der Newa Borden Bum Rindtauf-Gludwunsch er entfendet worben. Schon feit bem erften Blid mar mir ber Fant Ruwider, und es schien, alsbald erkannt Satt' er in mir ben Feind. Wir magen Uns ftumm mit Bliden; als beim Mahl wir fagen, Begann Splvefter bann auf Demokraten Bu ichmabn: Umfturg bedrobe alle Staaten. Und wider Thron und Altar die Berschwörung Bereite auch bei uns fich zur Empörung, Wie schon die Carbonari, die Banditen. Im Nachbarland das Königthum verriethen. Dann vom bestehnden Recht, dem legitimen, Sprach er nach Junkerart, wie unfre Reit Sich ber von Gott gesetzten Dbrigfeit Richt unterwerfe mehr mit Biemen, Und wie wir in ben bräuenben Gefahren Schut fuchen mußten bei bem macht'gen Baren. 3ch aber unterbrach den Bhrafenschwall Und pries die Zeit, daß noch ein Widerhall Bon Leipzigs Tagen und von Waterloo's In ihr erklinge. Deutschland ftark und groß Und frei zu machen, niebre Söflingfeelen Rur fonnten auf fo bobes Streben ichmalen; "Weh, fcbloß ich, wenn fich über unfer Loos Bum Richter ber Barbar aufwirft, ber Ruffe, Der uns verräth mit seinem Judaskuffe."

Indes vom Munde so der Redestrom Mir floß, beifällig lächelte mein Ohm, Und auch Adele, halb verlegen, blidte Mich an, indem sie mit dem Haupte nickte. Allein hochrothen Angesichts erhob Ihr Bruder sich, der Buth und Rache schnob.

Am Abend fam in pracht'gen Staatsfaroffen Der Bergog mit bem Bof; aus Böllern ichoffen Die Bauern, und bes Schloffes Sal' und Rimmer Aufleuchteten von hellem Rergenschimmer. 3ch - ohne Softracht und bem Söflingtreiben Abhold - um gang bem Feste fern zu bleiben. Durchwanderte im Bart die Gange unten, Wo alle Wipfel in dem Schein der bunten Nachtlampen ftrahlten wie smaragone Flammen. Im Silberduft bes jungen Mondes ichwammen Bebirg' und Ferne rings, und leifen Schalles Bom Schlog ber hallte bie Dufit bes Balles. In Dammertraum wie die Natur umber Berfant die Seele mir; bes Streits nicht mehr Bedacht' ich, all mein Denken war Abelen Geweiht, wie nun im Glanze ber Juwelen Bin durch ben Saal fie fcweb' im leichten Tang, Doch in ber Jugend, in ber Anmuth Glanz Noch höher strable. Blötlich in den Buichen Bur Seite hört' ich Tritte und bagmifchen Dumpf ausgestofine Worte; por mir ftand Borngluthsentflammt Splvefter, in der Sand Ein Baar Bistolen: "Treff' ich bich? ba nimm, Nimm, Schurke, Demagog! mein Grimm Ift nur durch Blut gu ftillen. Gi, bu gitterft, 3ch mert' es, Memme, wenn du Bulver witterft; Geschwind, vertheid'ge bich!" Und bas Biftol Mir drängt' er auf. Ich faßte mich: "Nun wohl! Bor Zeugen morgen!" — "Hier, sogleich! ich schieße dich Wie einen hund zu Boben fonft; entschließe bich!" Wir stellten uns; er gablte laut: beim Drei Aus beiden Läufen frachend flog das Blei; Ein Fall; am Boben lag mein Begner ba; Sin fturgt' ich, warf mich über ihn und fah Sein Auge brechen; auf die Bruft ihm fest Shad, Bef. Werte. II.

Im Todestrampfe war die Hand gepreßt; Dann fant sie und ein breiter Blutstrom brach Aus offner Bunde; Alles war vorüber.

Wie sinnlos starrt' ich hin, mir lag ein trüber Nachtstor auf Aug' und Geist; erst nach und nach Aufrafft' ich mich; an jener Stelle litts Mich länger nicht, ich stürmte schwanken Schritts Bon bannen durch die hoffnungslose Nacht, Bersolgt von der Gedanken grimmer Meute — Dent' ich an jene Stunden, o noch heute Durch mein Gehirn hin, eine grause Jagd, Fühl' ich es toben. Hoffnung, Glück und Frieden Dahin! Abele, die mein Alles war, Durch einen Strom von Blut für immerdar Bom Mörder ihres Bruders nun geschieden! —

In Todesangst des Herzens so, entsett, Irrt' ich umher, bis ich zulett Erschöpft in einem Dorf zusammenbrach. Den halb Entseelten, der am Wege lag, Mitseidig in sein Haus aufnahm ein Bauer. Wie lang verzweiflungsvoll in dumpfer Trauer Ich dort geweilt, ich weiß es nicht; Nicht stieg für mich des Tages Licht, Noch sant es unter; schwere Nebel nur hin durch den Himmel sah ich triechen; Die Erde schien, das Leben, die Natur In ihrem gist'gen Hauch zu siechen, Und ich beneidete die Todten, Die sich geborgen vor des Schicksalls Wüthen.

Endlich rafft' ich mich auf aus meinem Brüten Und sendete Abelen einen Boten. Gezwungen sei ich worden zu ber That, Schrieb unter Thränen ich an sie und bat, Daß ich sie wiedersehen dürfe Und, ihr versöhnt, aus ihrer Stimme Klang Das süße Labsal der Bergebung schlürfe.

Der Wiederkehr des Boten lang Wie auf des Weltgerichts Entscheidung harrt' ich. Mit einem Blatt kam er zuletzt; bang starrt' ich Das Schreiben an, auf dem mein Schicksal stand, Und las und blieb wie blitzgetroffen, Augen und Seele auf das Blatt gebannt: "Mich wieder je zu sehn darf der nicht hoffen, Durch den schreckvollen Tod mein Bruder fand." So schrieb sie; ja es war Abelens Hand.

## Fünfter Gefang.

1.

Glücklich zu preisen ist der Ungeborne, Nicht folgt ihm die Erinnrung an verlorne Glückseligkeit durchs Leben nach und reißt Bon Trost und Frieden ab den Geist; Nicht hält der Gram an seinem Lager Wacht Und scheucht den Schlaf, den milden Thau der Nacht, Bon seiner Wimper, oder macht den Schlummer Zum hohlen Spiegel, draus des Tages Kummer Ihm neu entgegenstarrt und gleich dem wilden Heerzug des Odenwalds in Schreckgebilden Durch seine Träume zieht!

In düstrer Kammer, Gefährte mir allein der bleiche Jammer, Lag ich verzweifelnd, herzgebrochen Und starrte lautloß, regungsloß inß Leere Und rang umsonst auch nur nach einer Zähre, Die meine Schmerzen lindre; langsam trochen Die Stunden hin, die Tage und die Wochen, Und keine brachte Trost. Wenn mählig milber Des Kummers Fittig mir daß haupt umkreiste Und, ferne dämmernd, holde Friedensbilder Auftauchten vor dem gramgebeugten Geiste, Trat wieder daß Gedächtniß des Vergangnen Bor meine Seele und, gleich dem Gefangnen, Wenn er die Kerkerknechte nahen hört, Vom Lager suhr ich auf verstört.

Der halbe Winter war bahingeschwunden, Da kam aus Heidelberg ein Bote mir: "So hab' ich endlich euch gefunden! Flieht, slieht, nicht sicher seid ihr hier! Entbeckt ward die Berschwörung; der Genossen Sind viele schon gefangen; schnell entschlossen Hat Hugo in die Schweiz zu sliehn versucht; Er sendet mich und räth euch schleun'ge Flucht; Bu tressen hofft er euch im alten Bern!"

Der Mahnung folgt' ich, und ein günst'ger Stern Ließ mich entrinnen; aber ohne Frucht Blieb all mein Forschen nach dem Freund; vergebens In jener Stadt ihn sucht' ich; seines Lebens Und seiner Freiheit eine Kunde nur Blieb mir versagt; so wie des Wandrers Spur, Die tief im Bustensand der Wind verwehte, Schien er verschwunden.

Aus dem Lärni der Städte Floh ich aufs Reue; nicht bes Bleibens War mir inmitten biefes lauten Treibens Der Menschenwelt, bas meinen Schmerg verhöhnte; Erst als es ferne mir und ferner tonte, Bing mir ber Athem freier. Tief im Schoof Der Alpen barg ich mich, wo hehr und groß Mich die Natur umfing. Allmächtig thronte In Ginfamkeit, die nur der Sturm bewohnte, Der Winter bort. Ringsum erhabnes Schweigen, Rur unterbrochen von dem Saufen Des Nordwinds in ben Tannenzweigen Und von der Bafferfälle Braufen, Die, ungebändigt durch den Frost, hervor Aus Gletscherhöhlen ichaumten. Soch, hoch oben Des himmels Dede spaltend, hoben Die Riefenberge ihre Stirn empor, Und über Rlippen von frystallnem Gis Und über Urweltfirnen, weiß Roch von ber erften Erdentage Schnee, Rog, fo wie in ber Dinge Unbeginn, In schnellem Flug ber Wolfen Beer bahin.

Auf Felsensteilen bort, die jäh hinab in sinstre Schlünde sanken, An Gipfeln, kaum erklimmbar dem Gedanken, Weilt' ich, zu stillen meines Herzens Weh. Bor diesen großen, ewigen Gestalten — Sprach ich zu mir — vor den jahrtausendalten Giganten der Natur, die Welten Und Sonnen untergehen sahn, was gelten Die Menichen und ihr fleinliches Beichid. Ihr Leben taum ein Augenblid Um Bifferblatt ber Beit? Aeonenlang Sahn biefe himmelnaben Erbenwächter Sinunter auf die wechselnden Geschlechter. Wie gierig fie bas Grab verschlang; Und Staub, als ob fie nie gewesen maren, Sind nun die Mpriaden Ephemeren. Die fo wie bu gelitten und geweint. Roch jedes Berg, bas nicht in Gram versteint, Bat brechen muffen, und, wenn beines bricht, Ralt, regungslos bleibt die Ratur und ftumm; Auch nur bas kleinste Stäubchen, bas im Licht Der Sonne spielt, freist anders nicht barum. Das Gine mag, ihr Menschenzwerge, Euch tröften in bes Lebens Fiebertraum: Bu Trummern werden felbst die Riefenberge; Die Erbe, biefe Blafe auf bem Schaum Der Dinge, der bestandlos fluthet, Wird berften einft im unermegnen Raum, Und fein Gedächtniß bleibt im weiten All Un den verschollnen Erdenball Und all die Wesen, die auf ihm verblutet.

Ich suchte so, doch fand nicht Trost. Ums Herz mir zog sich eine harte Eisrinde, und mein Seelengram erstarrte, Wie um mich her im Winterfrost Des Daseins Pulse stockten. Da begann Sichs wieder in der Erde Brust zu regen; Dem tiesern Blau, das durch den Himmel rann, Aufathmend lächelte sie neu entgegen; Durch ihre Abern floß in höhern Schlägen Die Lebenssluth und trieb zu schnellerm Takte Die Wellen der beschäumten Katarakte, Und farb'ger wölbte auf dem Sturz ber Wogen Die Frühlingssonne ihre Regenbogen.

Mls fo von Balfchland ber mit lauem Beben Die Winde von ben frofterftarrten Geen Ihr Augenlid, Die Gifestede, bliefen, Dag fcmachtend wiederum die dunkelblauen Ben himmel augelten; als fich die Wiefen Dit bunten Blumen ichmudten und die Auen Und bie Laminen auf ben Bohn ermachten Und über mir die Gisgewölbe frachten, Da brang in meinen Bufen auch bas Thauen; Sein Frost gerrann; bin durch mein Berg Fühlt' ich es wehn wie fuße Frühlingsschauer, Und blutend brach bervor ber alte Schmerz Und all mein Wesen schwelgte in ber Trauer, Wie bei ben erften Lenggewittern In Wolluft die erwachten Fluren gittern. Richt mar fortan ein riefiges Phantom Mir die Ratur, ein ichredliches Gerippe; Bertraut fprach fie zu mir aus Balb und Strom, Und schluchzend fturzte fich mein Gram von Rlippe Bu Rlippe fort mit ihren Bafferfällen Und wiegte fich, wenn fie mit Donnerchören Der Sturm durchzog, im Bipfel ihrer Föhren. Das Murmeln ber gefchmätigen Quellen, Der Gichen Rauschen, die der Frühwind schwang, Ertonte mir wie beil'ger Wiegenfang, Mit bem die große Mutter meine Qualen In Schlummer lullte. Wohl zu manchen Malen Bog bie Erinnrung bes Erlebten Durch meinen Schlaf, daß alle Fibern bebten Und mich vom Pfühl empor bas Schrechgespenft Der Träume jagte: boch wenn bem Erwachten Die Geen bann, von Mattengrun befrangt,

Im Morgenschein entgegenlachten, Wenn von des Frühlings heiterm Sitz mein Blick Auf zu des Winters ew'gen Thronen schweifte, Zum Kampf mit dem thrannischen Geschick Ermannt' ich da mich, und mir reiften An deinem Odem, göttliche Natur, Entschlüsse auf Entschlüsse; mich zu mahnen Begann ich wieder an den Schwur, Als ich mein Leben hohen Planen Zu weihn gelobt; in Muth und Thatenlust Aufs Neue klopste mir die Brust.

Bleich Adlern, die an höchster Wolke hangend Dahin von Berg zu Bergen fpahn, Warf ich von Land zu Land ben Blick verlangend, Mir meines Wirtens Schauplat zu erfehn. Bur Beimath wohl flog fehnend mein Bedante, Mdein umfonft, gezogen mar bie Schrante; Beachtet, in Berbannung mußt' ich irren, Denn, fehrt' ich beim, fort ichleppten mich bie Sbirren; Und daß so bald die bittre Schmach, Die über ihm, ein schwerer Rebel, lag, Hinmeg von meinem Bolfe weiche. Wie durft' ichs hoffen, ba die bleiche Bagnif, ba Trägheit, Gigenfucht, Entzweiung Bereint ein Bundnig wider die Befreiung Des Baterlands geschlossen? — Manche Stunde So fann ich nach; ba fam mir Rund' auf Runde, Wie jenseits von der Byrenäen Kamme Der Freiheit Lobe boch und höber flamme. Das Bolt ber Belben und ber Belbenfänger. Das fühn zuerft bem Weltbedränger Die Stirn geboten, ichlachtbereit und ftablern Aufs Neu' nun ftand es in ben mald'gen Thälern Und auf den Sohn der sonnverbrannten Sierren:

Toch nicht, wie einst, zum Schutz bes Lehensherren, Des schnöben Ferdinand, nicht für Altar Und Thron beim Schlachtenruf: St. Jago! war Sein Schwert gezückt; ihm winkte reinrer Ruhm, Als je den Kämpfern für das Königthum; Wo ist des Lorbeers, wo der Krone Glanz, Der nicht erbleicht, Freiheit, vor deinem Kranz?

Doch das Geschlecht, das dunkle, das erschreckt, Nachteulengleich sich vor dem Tag versteckt, Erbebte, wie das helle, funkelndrothe Gestirn hoch an Hispaniens Himmel sohte, Und, um die alte Nacht zurückzubringen, Trat ein Congreß von allen Finsterlingen Europas in des Dietrich Stadt zusammen. In Blut zu löschen die verhaßten Flammen, Das war die Losung, die vom Strand der Etsch Die Welt durcheilte; und schon mit Gestetsch, Nach Beute gierig, zeigte an der Seine Die grimme Kriegermeute ihre Zähne. Was konnte Frankreich Süßres sich versprechen, Uls so die Schande von Baylen zu rächen?

Gefunden war für mich ein Feld der That Im Wirken für der Spanier heil'ge Sache, Und eh' das Frankenheer zum Werk der Rache Der Bidaffoa noch genaht, Sah ich das blaue Haupt der Phrenäen Im ersten Morgenlicht vor mir erstehen.

2.

Ein Maulthier von Navarras edler Zucht Trug mich den Saumpfad aufwärts; munter hallte Der helle Klang der Glöckhen durch die Schlucht Und, aufgeschreckt auß seiner Felsenspalte, An mir vorüber floh in scheuer Flucht Der Jsard, bis er hoch am Klippenrand Auf wolkennahem Pfad dem Blick entschwand.

Durch Waldesgrun, in beffen Dammerung Die Sage noch von alten Beiten träumt, Borbei an Schlünden, wo ber Sturzbach schäumt Und fich von Rand zu Rand in fühnem Sprung Die Brude ichwingt, klimmt fteil ber Weg empor, Auf bem mit Ataghan und furgem Speere Der turbanhäupt'gen Sarazenen Beere Berüberschwärmten burch bas Felsenthor, Als in jahrtausendjähr'gem Schlachtgetummel Um Allahs Baradies und Christi Simmel Der Rampf von Afien mit Europa gohr. Dem Wandrer, wie er gieht bes Wegs entlang, Bits, als vernähm' er in ber Balber Schauern Gin Rlagelieb von Tob und Untergang, Und weiter fieht er an bes Berges Sang Gin buftres Rlofter einfam trauern, Mus deffen halb gerfallnen Mauern Der Wind ben Grabesstaub ber Balabine Seit lang verweht. Berstummt ber Glocken Schall Im Thurm ber fturgenden Ruine, Bor der wie eine große Trauerbühne Das fangberühmte Thal von Ronceval Sich finfter behnt, umschloffen von bem jähen Bergrund ber gadenreichen Byrenaen.

Bier, großer Rarl, haft bu fich bein Befchid An beinen Tapferften erfüllen feben. Die Löwen, wenn um Buften und Benid Arabiens Riefenschlange fich geringelt, Bar Roland mit ben Seinen vom Geftrick Des taufendarm'gen Maurenheers umzingelt; Und immer neu noch bringen burch bie Schlucht Babllofe Beiben, frumme Gabel fcmingend Und Tod den ichon erschöpften Streitern bringend: Und von den Sohn mit Riefenwucht, Gelöst durch Sarazenentücke, Bernieder rollen Felfenftude. Dort fturgt, von Stromen beigen Bluts umqualmt, Ein Rof, bes eignen Reiters Saupt gerftampfend, Ein Ritter bier, vom Felfenblod germalmt, Das heil'ge Banner noch im Tod umframpfend. Mur Roland fteht, der Seld, dem Alle weichen, Noch einsam da inmitten all ber Leichen. Bermundet felbft, vom Beidenschwarm umringt, Sieht er ben Berbst bes Todes in der Runde, Da schleubert er, bag es am Fels zerspringt, Das Schwert hinweg und führt das Horn zum Munde, Und blast und blast, daß rings die Felfen gittern, Dann finkt er sterbend zu den andern Rittern.

D wadre Kämpfer! Nicht ein Chrennal, Wie niedrer Helden Gräber damit prunken, Prangt an der Stätte, wo ihr hingesunken; Doch hier im düstern Todesthal, Ich fühl's, umschweben noch mich eure Manen Und, ob auch weltverschieden unstre Bahnen, Mir ist, als hört' ich euch mich mahnen, Treu so wie ihr zu stehen in dem Streit, Dem heil'gen, dem ich mich geweiht.
Mich rufen andre Ziele, andre Fahnen,

Denn Neues zu gebären, ringt die Zeit; Nicht führt fortan das Wahngebild, der Glaube, Ter lang die Welt zum Leichenfeld gemacht, Bethörte Nationen in die Schlacht. Bon ihren alten Göttern, die im Staube Ter Tenupel ruhen, bliden sie empor Und sehn der Freiheit leuchtend Banner fliegen, Und wie von Engelstimmen an ihr Ohr Schallt es: In diesem Zeichen sollt ihr siegen! Dem Banner folg' ich, um die Willkurmacht, Die Spanien knechtet, und den Sohn der Nacht, Den frechen Priester, zu bekriegen.

3.

Soweit ber Blid reicht, braune Ciftusheiben. Mit feinen dunkelwoll'gen Beerden irrt Bon Ort zu Orte auf ben burren Weiben Unftat babin ber Wanderhirt. Bo zwischen gluthversengten Sügelkämmen Um Giegbach frisches Laub den Thalgrund füllt. West an der immergrunen Gichen Stämmen Der macht'ge Stier fein Sorn und brullt Den Wandrer an und scharrt voll Grimm die Erde, Uls ahnt' in jedem er den Matador, Der ihn im Kampfrund einst durchbohren werde. — Ja dies ift Spanien! - mit dem Feuerrohr, Im rothen Gurt bas lange Meffer, fprengen Navarras Schmuggler durch die Felsenengen, Und dir zur Seite zwischen Dorngestrüppe Berkundet oft auf sonnverbrannter Rlippe Ein ichwarzes Rreuz, aus Solz geschnitt, Daß dort ein Dolch des Wandrers Blut versprist.

Bor mir mit Badenmauern, Domen, Thurmen, Taucht, mühfam tropend noch ben Zeitenstürmen. Toledo auf, die alte Stadt ber Bothen. Ift fie es felbst noch? ift fie von ben Tobten Burudgefehrt nur als Befpenft? -Mit ihrem Diadem gerfallner Binnen, Die lette fie von all ben Roniginnen, Die fie bestattet hat, in ftummem Weh Sinunter blidt fie vom Beftein, mo jah Der Tajo ichaumt. Wie obe nun ber Strom. Darin die Stadt fich fpiegelt, ein Bhantom Rur beffen, mas fie mar! Rie mehr Bon bunten Wimpeln schimmern biefe Wogen, Wie einft, wenn über fie burch Siegesbogen Bor bem bezwungnen Maurenheer Die ftablernen Alphonfe gogen, Und über ihnen fich im Morgenwehn Die Banner von Caftilien wiegten. Wo find die Kronen nun und die Trophan? Sie alle Staub! mit ben Besiegten Die Sieger felber granenhaft In einen großen Sturg hinabgerafft!

Hinwandernd durch die menschenleeren Gassen, Bernahm ich keinen Widerhall Als von der bröckelnden Kuinen Fall; Ich fand inmitten mächt'ger Häusermassen Einöden, wo allein die Eule haust, Und Prachtpaläste, nun verlassen, Die Höse wüst, die Säle sturmdurchbraust. In eine Kirche bin ich eingetreten; Berwaist von Opfern stand sie und Gebeten, Wie neben ihr der Mihrab des Propheten. Gestürzt das Dach; aus Hausen Schuttes ragten Die Säulen auf; ich sah wie der Altar

Bon Nesseln überwuchert war Und Schlangen an ber Softie nagten. hinmeg, hinmeg! mich faßt ein Grauen, Und weiter irr' ich durch die Todtenstadt. Bulett auf eine Steinbant matt Werf' ich mich bin; was muß ich schauen? Die Bäuser mit bem Gitter und Balton In dufterm Rreis den Blat umschließend - ja Bekannt ift Alles mir. ich fah Ein Bild davon als Knabe ichon, Und konnte lang die Schrecken nicht verbannen, Die bei bem Anblid mich burchrannen. Einst strömten zu den grausen Glaubensfesten Briefter und Bolt und Monche bier gusammen Und schürten boch die Scheiterhaufen-Flammen, Und neubegierig fahn dem Brande Sidalgo zu und ftolger Grande -Spanien, o Spanien, haft bu genug Der Menschenopfer nun? Der Blutgeruch. Der bich erfüllt, nicht alle beine Limonengarten und Granatenhaine, Nicht alle Mortenbufte beiner Thale Erstiden ihn! In beinen Rirchen schwingt Umsonst der Sakristan die Weiheschale; Der Moderbuft, ber gift'ge, bringt Durch all den Wirbelrauch der Myrrhen; Und obs beim Sochamt auch wie Engelchöre Zum mächt'gen Klang der Orgel hallt, ich höre Der Folter Mechzen nur, ber Retten Rlirren. Bernimmst du, Gunderin, den Fluch Mu berer, die du hingeopfert haft? Bu Bunderttausenden, ein graufer Bug, Aufsteigen fie, blag wie Sevillas Baft, Der fteinerne, und vor bem ftummen Drohn, Mit bem ihr Auge bich burchbohrt, erbleichen

Die Blumen alle beines Calberon. Stirbt bes Cervantes Scherz auf beiner Lippe. Bergebens vor den Leichen hinter Leichen Willft du bein Antlit bergen, Schuldbefledte! Mu beine Fluren, wuft nun und verdorrt. Die Stäbte all, wo bu geschwelgt in Mord Und himmelan die Holzstofflamme ledte, Berklagen bich; von Flanderns Rebelkufte Und von der neuen Welt Gestaden. So weit, mit Freveln überladen, Du beinem Moloch Blutgerüfte Errichtet haft und finftre Zwinger, Beift flagend mit bem Anochenfinger Der Tob auf beiner Stirne Cainsstempel; Und würgend naht mit feiner Sippe Der Rächer nun, bas graufige Berippe, Und wirft zu Boden beine Bögentempel Und bungt im Burgerfrieg mit Menschenknochen Den Boden, drauf fo Graufes du verbrochen!

4.

Gesenbet von der heil'gen Allianz (Es hätte mich ein Fasching-Mummenschanz Bedäucht, wenns Sommer nicht gewesen wäre) Schon nahten die Franzosenheere, Den Spaniern wiederum den alten Glauben Zurückzubringen sammt den Daumenschrauben, Bomit er sie beglückt. Aufs neu erstanden, Bahllos, als ob sie aus dem Boden wüchsen, In Schluchten und Gebirgen schwarze Banden Und streisten mit entweihten Crucisiren, Geführt von Kuttenmännern, durch das Land. "Tod" — ihr Gefrächz — "ben Neuerern und Regern!" Und fort und fort von wilden Hegern, Bfaffen und Mönchen, ward geschürt ber Brand.

Gen Süben, wo in Andalusiens Städten Riegos und der Freiheit Banner wehten, hinzog ich, mich den Kämpfern zu gesellen. Noch eine Bergessteile, und vor mir Abwärts von der Morena Felsenwällen Tiefblaue hügel sah ich schwellen, Durch die der schimmernde Guadalquivir Sich schlängelte, Olivengrün-umkränzt. Bon Mittag walte wie ein Blüthenregen Im Windeshauch mir süßer Duft entgegen. Und fern, von Abendgluth beglänzt, Aufflammten der Nevada eif'ge Gipfel.

Sinunter nun fentt an bem Baffe Die Sierra fich, Terraffe auf Terraffe, Bum breiten Stromthal, mo zuerst ben Wipfel In lauer Luft die Balme wiegt Und an ben Cactus, die ben Weg umgäunen, Die Sonnenstrahlen Indiens Feigen bräunen, Indeffen nie die frische Fluth verfiegt, Die, auf= und niedergehnd, das Bafferrad Durchs Maisgefild ausströmt aus vollen Krügen. — Borüber mir in langen Bügen Sah ich auf vielgewundnem Bfab Die teden Söhne Andalusiens ziehn. In schmuder Tracht ber nationalen Barbe, Auf ihren Buten bie Rofarbe, Wie schauten fie barein fo fühn, Wenn ber Riegobomne Rlang Bon ihren Lippen quoll im Chorgefang!

Bald breitete bie morgenland'ichen Dacher. Befächelt von ber Balmen grünem Fächer, Des Weftens tiefgebeugte Gultanin, Die greise Cordova, vor mich dahin. Entthront, fronlos, vermaift von all ben Ihren, Inmitten ber gefunknen Minarete Umfonft zu Allah fleht fie im Bebete, Ihr die entriffnen Göhne beimzuführen, Die fern ber schönen Beimath in den durren Sandflächen Libnens troftlos irren. Wohin ich fah, zerfallne Billen, In beren Trümmern statt ber Kestmusik Run bräunliche Citaben fchrillen Und um gebrochne Mofait In Ringeln sich die Natter schlingt: Moscheen mit gestürzten Saulenreibn, Durch die ber Wind fein Grablied fingt. Rur felten, bag aus brodelndem Geftein Roch hier und da fich eine Mauer hob, Und halberloschne Koranschrift der Wände Bon großen Tagen sprach. Mir mar, als ob Um Friedhof eines gangen Bolfs ich ftande.

Mit seiner Thürme Spiten, die wie Lanzen Im wehnden Morgendunst zu zittern schienen — Hoch die Giralda über ihnen —
Stieg dann aus seinem Hain von Pomeranzen Sevilla auf. Des Feldherrn Hauptquartier Empfing mich dort, und in sein Heer zu treten, Nicht einen Tag der Zögrung gönnt' ich mir; Doch statt des Schmetterns kriegrischer Drommeten Zog eben Festlust und Gesang Die Straßen der geschmückten Stadt entlang, Und Abends sprühten leuchtende Raketen; Ein Sieg, erstritten jüngst bei Badajos,

Wo des Merino Banden unterlegen, Trieb jedes herz zu hohen Freudenschlägen.

Ich, durch der Menge wogendes Getos, Einsam schritt ich dahin und freudelos. Inmitten all der Lust, die ihre Fluthen In Scherz und Lachen um mich schlug, Begann die Wunde mächtiger zu bluten, Die ich von Land zu Lande trug. Der Gram um mein verlornes Lebensglück Stieg wieder auf und hüllte meinem Blick Die ganze Welt in düstern Trauerschleier. Durch Jubellied und Siegeshymnen-Feier Hört' ich das Echo noch von jenem Schuß, Der von Abelen und vom Herzensfrieden Für immer mich Unseligen geschieden.

Und bennoch an Sevillas Kluf. In feinen Garten, um mich ber welch Eben Bon Duft und Glang! Der grünen Alameden Bielfach verschlungner Laubengang voll bunter Nachtlampen in den Wipfeln, und darunter Der Menge fröhliches Gemühl! Da blitten hinterm Fächerspiel Und schwarzen Schleiern, die im Windhauch wehten, Augen, wie Andalufien nur fie tennt; Duft stieg empor rings von ben Blumenbeeten; Bleich kleinen Sonnen, die vom Firmament Sich losgeriffen, flimmernd irrten Leuchtfäfer um die Rosen, um die Myrten, Und durch das Säuseln in den Ulmenblättern Erscholl aus leicht vorüberfliehnden Nachen, Sich mengend mit ber Castagnetten Schmettern. Bom Strome ber Buitarrenspiel und Lachen.

Dem Jubel und ben Festen fern. Im maurischen Alcazar weilt' ich gern Um Fuß ber breitgezweigten Sptomore; Um mich gebrochne Bogenthore, Befturzte Saulen von bem Solz ber Ceder. Um die der Rebe grunendes Beader Sich muchernd ichlang. Bur Seite aus bem Rohre Bog flares Nag fich in ein Marmorbeden, Und fanft erzitterten die Lorbeerhecken Dem Saitenklang von fernen Mandolinen. Mit Oleandern und Jasminen In Duft und Blang noch prangen biefe Garten Wie zu der Beit, da hier bei Sommerfesten Der Maurenfürst geschwärmt mit seinen Gaften; Doch wer, als nur die grünlichen Lacerten, Die an ber Maner spielen, ift von allen Bewohnern bes Balafts gurudgeblieben? Rönig und Bolf aus ihrer Bater Sallen Ins ode Afrita hinweggetrieben! Im Elend und ber Roth, brin fie verfunten, Erloschen felbst bes Beiftes letter Funten, Der einft, als Racht noch auf Europa lag, Ruerst mit mächt'gem Strahl bas Dunkel brach.

Wenn so ich wog das Schickal der Nationen, Wie Wolken gleich, die durch den Himmel wehn, Die Könige und ihre Kronen,
Die Reiche un' die Bölker selbst vergehn,
Sucht' ich vor den gewalt'gen Weltgeschicken
Des eignen Schmerzes Seuszer zu ersticken;
Dann, während lange, lange Stunden
Ich in den trümmervollen Gärten saß,
Und, um zu heilen meiner Seele Wunden,
Mein kleines Weh an jenem großen maß,
Erschien zulet der Menscheit Loos, das ganze

Dasein mir als ein stücht'ges Traumgebild. Und wie vor mir die Mondessichel mild Den alten Bau umwob mit ihrem Glanze, War mir, als lege sanster Dämmerschimmer Sich auch um meines Herzens Trümmer. In dieser balsamreichen Sinsamkeit Zu süßer Wehmuth ward mir alles Leid, Und oft noch sand das erste bleiche Frühlicht mich träumend an dem Gartenteiche, Wo mit der Früchte Purpurröthe Sich der Granatbaum zu mir niederbog Und ich bei Nachtigallgeslöte Der Julinächte lauen Odem sog.

5.

Bermandelt plötlich Alles. Schmetternd rufen Bum Aufbruch die Drommeten. Fall von Sufen Und Roggewieher bröhnt. Sin durch die Gaffen Mit Raberrollen und mit Schwertgeflirr In Schaaren malgen fich bie Beeresmaffen. Bon Waffen und von Trachten welch Gemirr! Rings aus ben Fenftern ichaun, von ben Altanen Sevillas Fraun berab, wie um die Fahnen Sich Alle reihn: auf hurt'gem Renner Bier Undalufiens fonngebräunte Männer, Der Sierra milbe Rampfgesellen, Daneben fed ber luft'ge Catalan, Dann, ftolg ber Thaten noch, die er gethan, Als er gefämpft auf Saragoffas Ballen, Der Beteran von Aragon, Und mit ber Klinge aus Tolebos Effe Caftiliens gravitätisch ernfter Sohn.

Beran burch ber Morena Baffe Drang (also war bem Feldherrn fund geworden) Das Frankenheer, und mufte Sorben Bon des Merino Banden weihten ichon Den edlen Kreuzzug für Altar und Thron Mit Blundrung ein und Raub und Morden. Aufbrach das Beer in Gile drum nach Norden, Und ich, gereiht in eine Escabron, Der lette blieb ich nicht. - Wie neu die Welt, Die mich umgab mit wechselnden Geftalten, Wenn von dem Rriegslärm Sügel, Schlucht und Feld, Durch die ber Bug fich malzte, miberhallten Und bei der Fahnen Wehn, der Waffen Bliten In Andalusiens Sonnenstrabl. Die Belme, Speere, Langenspiten hinwogten über Berg und Thal! Im Wettstreit mit bem Winde ichoffen Bir vorwärts auf ben schnellen Maurenroffen. Und Scherz fah ich auf Aller Mund und Lachen, Mls wollten fie, ftatt bem Ranonenfrachen, Der Sochzeitluft entgegenziehn. Und boch entlang bes Wegs bie Batterien, Jedwede schwer mit Tod beladen, Am Bergeshang die Ballisaden, Wohl mußten fie mit ihren Feuerschlunden Des Schlachtengottes nabes Weft verfünden.

Wie Rabenschwärme vor dem Sturm Aufflattern aus dem moosbewachsnen Thurm, So bei der Freunde Nahen wagten keck Aus ihrer Höhlen finsterem Bersteck Die schwarzen Banden, selbst bis an das Thor Der Städte schweisend, sich hervor. Neu, wenn sie siegten, von dem Ungeheuer, Das Spanien schon mit seinem Drachenhauch Entvölkert, ward das Holzstoßfeuer, Das mördrische, entsacht und in dem Rauch Das Denken bis zum Keim erstickt. Ein ganzes Heer von diesen Rachtgesellen, Mit Fahnen, drauf der Jungfrau Bild gestickt, Drang auf uns ein vor Calatravas Wällen; Doch: "Hoch die Freiheit!" riesen wir, die scharfen Stahlschwerter blitzten, und wir warfen Im Sturmlauf den Verhaßten uns entgegen, Vom Erdenrunde sie hinwegzusegen.

Des Abends, wenn wir vor ben Lagerzelten Im Rreise um bas Feuer uns gesellten, Dft mahnten mich die luftigen Befährten, Indem fie Becher über Becher leerten, Mich aus bem trüben Brüten zu ermannen: " Durch Wein mußt bu ben läst'gen Rummer bannen; Stoß an mit uns, die Liebste bein foll leben!" So riefen fie, allein bas Blas zu heben Bermocht' ich nicht, und meine Thranen rannen Ins goldne Rag hinab. Theilnehmend bann Mich fragten fie nach meiner Schmerzen Grund, Allein die Antwort ftarb auf meinem Mund, Und endlich hieß es: "Beinigt ihn nicht länger! Nicht pagt für uns ber beutsche Grillenfänger." Erft bei ber Roffe Wiehern und Geftampf, Wie fie den Morgen witterten, Bob fich mein Berg von Neuem; und im Rampf, Wenn heiß die Lufte in dem Bulverdampf Der murgenden Geschütze gitterten, Stets in ben vorbern Reihen mar mein Stand.

Nach Ronda wurden wir entsandt, Der hohen sturmumtobten Beste, Wo ihr Panier Merino und die Reste Der wilden Glaubensbanden aufgepflanzt, Um, hinter jähen Felsenhöhn verschanzt, Berwüstung in die Dörfer und die Weiler Hinabzutragen. Immer steiler Erhob vor uns, wie wir der Festung nahten, Die Sierra sich, aus Nebelwolken traten Hoch, höher stets gezackte Riesenpfeiler, Granitne Thürme, hundertsach zerklüstet; In tiese Schlünde wieder, vom Arom Des Thymian und Rosmarin durchdüstet, Sank dann der Pfad, und oft von einem Strom, Der unsichtbar in Abgrund-Finsternissen Borüberbrauste zwischen Felsenrissen,

Bulett auf ihrer wolkenhohen Warte Stieg Ronda vor uns auf, die felsumstarrte. Ists möglich? führt ein Pfad zu ihr empor? Die Brücke, schwebend zwischen Erd' und himmel, Und drunter, sinster wie der Styr, Der Gnadalvin mit wildem Fluthgetümmel, In Tiesen stürzend, die nur zagen Blicks Das Auge mißt! — Reihnweise, Roß und Mann, Die Steilschlucht klommen wir hinan, Wo längs der Wand, die ob dem Abgrund hängt, Kaum Halt uns bot das sinkende Gerölle; An Schlünde, gähnend wie die Hölle, Auf schmalem Pfade hingedrängt, Zur Seite oft nach dornigem Gestrüppe, Um nicht zu stürzen, streckten wir die Hand.

Nun endlich stehn wir auf der letzten Klippe — Doch nein! aufs Neue ragt mit steilem Rand Zu unsern Häupten eine Felsenwand, Und weiter geht es auf dem Schwindelweg. Endlich gewahrt' ich einen Steg, Ter zitternd über grauser Tiese schwebte, Und hinter ihm — das Herz des Kühnsten bebte, Als er es sah — Gewaffnete mit Lanzen, Biten und Schwertern, die empor am ganzen Berghang sich reihten bis zu Rondas Thoren Und drohend uns von hundert Feuerrohren Die Mündungen entgegenhielten. Ein wilder Schwarm von Kriegsgesellen, jeder Auf seinem Hut die Geierseder; "Halt!" riesen sie, indem sie zielten; Und war uns eine Wahl geblieben? Erzwingen mußten wir den Gang nach drüben.

Anlegten unfre Schüten Die Dusteten. Und, Bahn zu brechen, maren icon die Ersten Mus ihren Reiben auf ben Steg getreten. Da fracht' es, wie wenn Bulverthurme berften, Drüben und hier zugleich; dumpfdröhnend fant Der Steg hinab, daß, die auf ihm gestanden, Bon Fels zu Fels, von Klippenbant zu Bant Nach unten taumelten — verflucht die Banden! Sin übern Abgrund halbzerfägt Mit Arglift hatten fie bas bolg gelegt. Dann neues Krachen, und von Neuem immer Aus den Geschützen fliegt bas beife Blei: Rauch malat fich qualmend. Webgeschrei Ericallt und Sterbender Bewimmer. Doch mährend Tod in unfern Reihen murat Und Ströme Bluts ben Boben überschwemmen. In einer Schlucht, die fie bem Blid verbirgt, Wird von den Unfern aus gefällten Stämmen Ein neuer Steg gezimmert; fieh, es gludt! Bald ift ber Abgrund überbrückt; Hinüber magt ber Erfte fich; ihm nach

Mann hinter Mann beim donnernden Gefrach
Des Feuerrohrs. Zerschmettert wohl
Stürzt Mancher häuptlings in den grausen
Abgrund, und aus der Tiese hohl
Erschallt sein Wehruf mit des Stromes Brausen.
Doch bald, schon an dem andern User stehend
Und um mich her der Unsern Biele sehend,
Durch das Gewühl der Feinde und das Sausen
Der Kugeln eine blut'ge Gasse
Mir bahn' ich, hinter mir in dichtrer Masse
Machfolgt der Unsern Schaar, zu weichen scheint
Dem Andrang der erschreckte Feind,
Und über Sterbende dahin und Leichen
Bis nah zu Rondas Mauern dringen wir.

Da fturat wie toll ein Breis mit wuth'gen Streichen Auf uns beran; ber Unfern bat er Bier Schon hingeftredt, als achzend er, aus offnen Bruftwunden blutend, auf den Boden fintt. Boll Buth auf den gn Tod Getroffnen Dringt ein Soldat der Unsern ein; schon blinkt Sein Bajonett zum Stoß, doch handeringend Sinft über ben gefallnen Breis Ein bleiches Madchen nieder, ihn umschlingend. "Mein Bater ift es!" ruft fie lauten Schreis Und bedt mit ihrem Leib ihn vor dem Stofe. 3ch, ber ichs febe, fturm' heran und rette Den Alten vor dem drohnden Bajonette; Aufblickt bas Beib zu mir und große Danktbranen rollen über ihr Beficht. Bas weiter bann geschehn, ich weiß es nicht; Ein Brennen fühlt' ich plötlich in ber Bruft Und fant zu Boben, mein nicht mehr bewußt.

6.

Als ich erwachte und mir nach und nach Befinnung wieder tam, wo mocht' ich fein? Salbdunkel um mich ber; nur bammernd brach, Bingitternd langs gewalt'ger Gaulenreibn, In hohe Sallen über mir ein Schein: Mehr, immer mehr bann aus bem Schatten Stieg Alles auf - bie weißen Marmorplatten, Die Gisengitter - ja ich mar In einer Rirche: binter bem Altar. Bebettet lag das haupt mir auf ber Schwelle, Und eine Lampe ftromte fanfte Belle Ru mir herab. Mir war, ich sei im Traum, Und, wenn die Augen ich geöffnet taum, In Schlummer balb von Neuem nictt' ich: Doch wieder bann auf meinem Bfühl Fuhr ich empor - und mas erblict' ich? Ein junges Weib, bin über mich fich neigend, Den Athem innehaltend, fab mich fcweigend Mus großen ichwarzen Augen an, Wie ich in ihre schaute; ploplich bann: "Er lebt! o all ihr Beiligen, habt Dant!" Rief fie und ichaute himmelmarts und fant Bor einem Bild ber Mutter Gottes nieber.

Indeß sie auf den Anieen lag beim Beten, Sah ich allmählig das Erlebte wieder Dahin vor meine Seele treten, Den Kampf vor Rondas Thor, das grause Morden, Den Greis, von welchem meine Hand Den Bajonettstich abgewandt, Und wie ein Mädchenauge, sanst bethränt, Nach mir geblickt, eh' ich verwundet worden. Dasselbe Mädchen hatte eben Sich über mich dahingelehnt Und dankte nun der Jungfrau für mein Leben. Daß Wahrheit Alles, an dem Brennen Der Bund' in meiner Bruft konnt' ichs erkennen.

Richt lange, und heran trat wiederum Die Betende, fich zu mir nieberbudend. Bu ftammeln fucht' ich, doch mein Mund blieb ftumm, Und sie, den Finger an die Lippen druckend, Gebot mir Schweigen. Forschend spähte Sie mir ins Antlit - o nicht blaffer Alls ihres konnt' es fein! Bald duftend Waffer hinsprengte ihre hand auf mich, bald wehte Ihr Fächer Rühlung mir. In Stille bort Bu bleiben, mo ich fei, gebot fie mir Durch Zeichen bann und eilte fort. Bald aber wieder durch die Rirchenthur Sah ich fie naben, einen Greis Un ihrer Sand. Die Beiben sprachen leis; Dann prufte, zu mir hingefniet, Der Alte forgfam meine Bunben; "Schwer, doch nicht töbtlich!" fluftert' er und ichied Aufs Neue, als er fie verbunden.

Nun mählig that des Mädchens Mund Mir was inzwischen sich begeben kund. Umzingelt hatten uns zulett die Schaaren, Die vom Gebirg stets neu, verhundertsacht, herangeströmt; erlegen waren Die Unsern Alle in der Schlacht, Und mich Gesunkenen im Kampsgewühl, Dies Mädchen hatte mich in das Aspl, Das schützende, der Kirche hergebracht. Sanst hingeneigt zur Seite meines Ohres: "O guter, lieber Jüngling!" sprach sie

"Was blieb der unglückseligen Dolores Auf dieser Welt, als du allein?" Dann brach sie In lautes Schluchzen auß: "Mein Bater todt, Den du mir retten wolltest! Keinen Hab' ich auf Erden mehr der Meinen, Und du auch, schwer bist du bedroht! Berlesen eben auf der Gasse Bei Trommelschlag wird das Gebot, Daß, wenn ein Feind sich noch entdecken lasse, Er dem Gesetz des Kriegs verfallen sei; Doch — dies Gelübd', o heil'ge Jungfrau, hör' es! — Mein Leben setz' ich dran, ich schwör' es, Gerettet dich zu sehn und frei!"

Bewegt dem Mädchen danken wollt' ich. Doch sie gebot erschreckt, nicht reden sollt' ich, Bis mehr die Wunden mir geheilt:
"Leb wohl! zu lange schon hab' ich geweilt;
Der Tag beginnt zu grauen, und ich darf Erst dann dich wiedersehn, wenn auf die Stadt Das nächt'ge Dunkel seinen Schleier warf.
Du weiche nicht von dieser Lagerstatt Und nimm das Körbchen hier mit Brod und Früchten!"

Sie ging, und rückgesunken, todesmatt Sah ich den Tempel sich allmählig lichten Und purpurstammend in die weiten Hallen Den Lichtglanz durch die Fensterrose fallen. Zum Thor eintraten einzle Beter schon; Her vom Altare scholl des Glöckens Klingen Und, während durch den Dom der Orgelton hinrauschte auf den mächt'gen Schwingen, Bald hatte Schlaf die Sinne mir gebunden.

Wie lange Zeit mir fo dahingeschwunden, Wer mag es fagen? — Plöplich aufgeschreckt,

Bernahm ich mir jur Seite ein Beflufter. Dolores' Stimme mars, die mich gewect, Allein ich fah fie kaum, fo tiefes Dufter Lag um mich her. "Auf, Freund! die Stund' ist ba! Noch eh' der Mond emporgestiegen. Muß hinter uns dies Ronda liegen; In Sicherheit bann find wir bald, benn nah, So daß der Schein von ihren Lagerfeuern Berüberleuchtet, steht ein Schwarm ber Guern." Dann plötlich, nach der Thurmuhr Schlägen hinhordend, rief fie: "schnell, nur schnell!" und ließ 3mei Diener, die als treu wie Gold fie pries. Mich fanft auf eine Tragebahre legen. "Nun hilf uns, Jungfrau!" und, emporgehoben, Sinaus zum Dome, durch die Baffen bin Ward ich getragen. Halb umwoben Bon Kieberträumen mar mein Sinn. Und doch noch vor der Seele fteht mir Alles: Die Diener, deren Tritt nur leifen Schalles Bu Boben fiel, wie fie verftohlen Mich trugen auf geheimen Wegen; Die tiefentschlafnen Strafen rings, fein Regen Bernehmbar, nicht ein Athemholen; Rur von des Maddens Bergensichlagen, Das mir jur Seite ging, hört' ich bas Pochen.

Bald weht' uns freier an die Luft, Die Stadt lag hinter uns, und aus der Kluft Ans Ohr uns scholl, vom Widerhall gebrochen, Des Wassersturzes Brausen, wie ein Gruß Der nahen Freiheit. Doch wir dämpsten Noch jeden Laut dis an des Felsens Fuß. Maulthiere standen dort bereit und Sänsten, Und, in die eine ich gebettet, Dolores in der andern, ging die Flucht Nach Süden weiter durch Gebirg und Schlucht. "Getrost, Freund, bald bift du gerettet!" Mir flüsterte das Mädchen zu; "hier muß Nicht sern der Deinen Lager sein am Fluß. Trop meines Baters, wisse das, im Stillen Euch und der Freiheit wünscht' ich stets den Sieg; Mein Bruder auch, nicht achtend seinen Willen, Zog unter euern Fahnen in den Krieg. Glaub! endlich siegen wird die heil'ge Sache, Und du, für den Gefallnen übst du Rache!"

Der Mond stieg über ben gezachten Bergklippen leuchtend auf und marf Die Strahlen, fast wie Tageslicht fo icharf, Bis in den Abgrund, wo in Rataraften Der Strom vorüber ichog. Uns ftets voraus Rach allen Seiten hielt ber Führer Schau. Allein kein Lager ward entbeckt. Als grau Der Morgen anbrach, in ein einsam Saus Abseits vom Bfad erschöpft einkehrten wir. Treu meiner Bunden pflegend, neben mir Saf meine Retterin, und außen fpahten Die Diener nach ber Dinge Stand. Da plötlich tehrten fie gurud betreten: "Gang mider Euch hat fich bas Glud gewandt. Siegreich beran burch ben Morena-Bag Bieht das Frangofenheer. Dhn' Unterlag Bon Guben fendete jum Wiberftand Riego Schaar auf Schaaren ihm entgegen; Allein vergebens, alle find erlegen, Den Feinden offen fteht das gange Land, Berheerend gieben Banden toniglicher Mordbrenner ichon, bem Glaubensheer gefellt, Bon Ort zu Orte, ihres Sieges ficher: Weh dem, ber in der Bürger Sande fällt!

Ein Weg der Rettung einzig bleibt Euch offen; In Malaga noch steht Riegos Heer; Dorthin sucht zu entkommen an das Meer! Bur Nachtzeit durft Ihr auf Gelingen hoffen."

Kaum benken konnt' ich, was um mich geschah, Zu schwer noch an der Wunden Fieber krankt' ich; Wenn mir, als fragte sie nach meinem Ja, Dolores forschend in das Auge sah, Ihr, mit dem Haupte nickend, dankt' ich Und folgt' in Allem ihr, was sie erdacht. Man hüllte mich in Bauerntracht, Und weiter Abends ging die Fahrt, so lang Mondlose Nacht die Erd' umschlang. Oft sahn wir dann den rothen Feuerschein Bon Dörfern, die in Flammen standen, Und hörten, scheu zur Seite kliehnd, das Schrein Borüberziehnder Würgerbanden, Und mit dem Fiebertraum mir wild und wilder Berschwammen des Erlebten Schredensbilder.

Nah endlich schien die Rettung. Bor uns lag Das Mittelmeer, dem Auge nicht erspähbar, Doch sich durch seiner Brandung Wogenschlag Dem Ohr verkündend; östlich unabsehbar, Ein Wald von Lichtern, der den Strand umkränzte, Das große Malaga. Sein Leuchtthurm glänzte Uns so wie Schiffern, wenn sie küstenwärts Im Sturme steuern, Hoffnung in das Herz. Schon freudig zogen wir der Stadt entgegen, Daß sie uns hinter ihren Mauern schüße; Da scholl an unser Ohr gleich Donnerschlägen Das Dröhnen krachender Geschüße Und Trommelwirbel, Hufgestampf,

Als tobe burch die Strafen bin ein Rampf. Wir machten Salt in Abnung der Gefahr: Borch! Siegesjubel, Wehgeschrei! In wilder Klucht an uns vorbei Sich malgen fahn wir eine Beiberschaar Und Männer, Jünglinge, entsett wie fie. Wir forschten, mas geschehen, boch taum lieh Das Dhr uns Giner. Aus verwirrten Worten Rur ward uns flar, bag aller Orten Des Königs Seer gesiegt. Auch Malaga, Der Freiheit lettes Bollmert, mar gefunken, Und hinter ben Besiegten, mordlust-trunken, Sielt nun mit gellendem Surrah Der Sieger Jagb. "Nur in ber Flucht ift Beil" -Rief Bablo, unfer Führer - "fcnell, nur fcnell! Dem Tobe fonft verfallt Ihr als Rebell, Und wenn die Rugel, nicht das Benkerbeil Euch hinrafft, wird Euch Gnabe noch ju Theil. Allein nicht fern in tieffter Bergesobe Beiß ich ein Saus, wohin den Beg die schnöbe Blutrotte nimmer finden wird. Der Gigner ift mir blutsvermandt, ein Sirt, Und, eh' ben Baftfreund er verriethe, glaubt, Selbst legt' er auf ben Block bas haupt. Dort bergt Euch! insgeheim wird es gelingen, Bur Flucht Guch auf ein Segelboot zu bringen!"

Auf Wegen, kaum vom Bergesreh durchirrt, Erreichten langsam wir vor Tag Das Haus, das einsam im Gebirge lag. Dort, wohlempfangen von dem braven Wirth, Aufs Lager im verborgensten Gemach, Wohin kaum Taglicht drang, ward ich gelegt Und von Dolores fort und fort gepflegt. An meiner Seite saß sie, immer wach, Und aleich des Mondes mildem Strabl Rann ihrer Augen Licht zu mir hernieber. So wich allmählig meines Fiebers Qual, Des Lebens frischre Strome rannen wieber Dabin burch meine tobesmuben Glieber; Doch nichts entlastete ben Beift, ben franken. Mir pon ber Burbe ber Gebanten. Der Giche mar ich gleich, die blitgetroffen Mus öbem Balbe ragt; babin mein Soffen Auf Freiheit und Berjungung biefes Landes. Bo icon mein Beift im Frühlingswehn Ein junges Leben blühn gefebn, Run tobte die Berheerung loben Brandes Bom Mittelmeer bis an die Byrenan, Und, Rettung für die Freiheit zu erspähn, Umfonft ringshin die Blide mandt' ich. Wohl diese unbarmherz'gen Sieger kannt' ich Und ihren Moloch, welcher unerfättlich Bas irgend groß auf Erben ift und göttlich Als Opfer beischt. Für bas Benick Redwedes Batrioten war der Strick. Das Beil bereit; auf jeden Denter, Der einem andern, einem Gott Der Liebe biente, harrte bas Schaffot -3ch felbft, ob auch verborgen bei bem Birten, Entrinnen fonnt' ich taum bem Benter -Und diesem Mädchen, also irrten In trübem Brüten die Gedanken mir. Wie danken für die Opfer follt' ich ihr, Die fie gebracht für meine Rettung? Nicht Macht mar meinem Bergen mehr geblieben, Dag es auch nur mit einem Schlag ihr Lieben Erwiderte; in bes Geschids Berfettung, Bu ihrem Jammer rig ich fle binein.

Benn fo Dolores meine Seelenvein Gewahrte, suchte fie durch boldes Wort Bon meinem Mund ein Lacheln zu gewinnen: "Lak ab, mein Freund, von biefem bumpfen Ginnen! Die fichern Bfade und ben Meeresport Forfcht Bablo aus: glaub, unfre Flucht gelingt! D welche Luft, wenn über blaue Kluthen In deine Beimath erst bas Schiff uns bringt Und beine Freunde all den lieben, guten Lothar willtommen beigen! - Bu ben Großen In beinem Land, ich weiß, wirft bu gezählt: Und boch - bu wirft Dolores nicht verftogen, Gott felbst bat ja uns Zwei vermählt. Sind icon auch eure Frauen, ficher bin ich. Dak wie die Spanierin fo innig Dich keine lieben wird. Gang beinem Willen Bu folgen, jeden Bunfch bir gu erfüllen, Nichts, als nur bas. Geliebter, will ich finnen, Und follt' ich auch bafür zum Lohn Rein freundlich Wort von dir gewinnen, Benugen wird ein Blid mir icon. Warum fo finfter? Sei boch beiter, Lieber, Bald mandelt Alles fich für uns in Glück, Und nur noch wie an einen Traum im Fieber Un diefe Drangsal benten wir gurud; Ja schöner noch, gewiß, in späten Jahren Wird die Erinnerung an die Gefahren, Die wir bestanden, unfer Leben machen."

Noch Andres viel, um mich zu trösten, sprach Das Mädchen so, doch nur ein Seufzer brach Bon meinen Lippen; dann durch Scherz, durch Lachen Den Trübsinn mir zu scheuchen suchte sie; Sie sang ein Lied nach Andalusiens Weise Und schwang, im Takte nach der Melodie

Die Castagnetten schlagend, sich im Rreise. Oft, während noch die Klänge summten, Ließ sie das Auge forschend auf mir ruhn, Und wenn die Schmettertöne dann verstummten, Trat sie zu mir heran und fragte: "nun?" Allein in dumpses Brüten hingebannt, Mit stummem Dank nur drückt' ich ihr die Hand.

7.

Des Morgens einft, aus ichwerem Traum erwacht, Sah ich Dolores mir zur Seite knien, Doch mas geschah, daß in ber einen Racht Sie ploplich gang verwandelt ichien? Das Antlit auf ein Muttergottesbilb Gepregt, die aufgelöften Loden wild Um ihre Schultern hangenb, lag fie ba. Als ich ben Morgengruß ihr bot, Bu boren ichien fie nicht, boch fab. Bu mir empor, bleich wie ber Tod, Das Auge ftarr. "Um Gott, mas ift Beschehn?" rief ich; "so wie bu heute bift, Warft bu noch nie." Doch ftumm und regungslos, Co wie zuvor, lag fie noch lang. Umfonst mein Fragen. Endlich fab fie groß Bum himmel auf, aus tiefftem Bufen rang Sich ihr ein Schluchzen. Unverwandt Sah ich fie an: "Sei ruhig, theures, Geliebtes Rind! Bas tann fo Ungeheures Geschehn benn sein?" Doch auf bes Lagers Rand Statt aller Antwort ihre Stirne preffend Und es mit beißen Thranenströmen naffend, Bon Neuem fant fie nieder. Drauf vom Bfühl

Schien sie ein ahnungbang Gefühl Emporzureißen; fest mich mit dem Arm Umschlang sie; ihren Athem fühlt' ich warm Um meine Wangen wehn, den Kuß Bon ihren Lippen auf den meinen brennen, Allein mir ihres Schmerzes Grund zu nennen, Bergebens dat ich sie; der Zährenguß, Der immer neu aus ihren Augen quoll, Nur redete. Noch einmal fest umrantte Ihr weicher Arm mich; durch die Thüre schwankte Sie dann hinweg, und banger Ahnung voll Blieb ich zurück.

Da horch! von außen scholl Der Wirbel ferner Trommeln an mein Ohr Und drauf ein Rrachen wie von Flintenschuffen. 3d fuhr erichredt vom Rrankenbett empor Und laufchte bang, um, mas es fei, zu miffen. Ja! wiederum und lauter, als zuvor -Denn Bablo öffnete die Thur - ertonte Das Anattern von Geschüten; flirrend bröhnte Das Kenfter von bem Schall. Ich fragte Den Gingetretnen, mas es fei; boch er, Den Blid zu Boben ichlagend, magte Bu reben nicht. Dag im Gebirg man jagte, Wollt' er mich glauben machen; endlich: "herr, Seib ruhig!" fprach er; "heute — bas verbürgten Mir fichre Runden - habt Ihr nichts zu fürchten, Allein die Rlugheit rath, dag man die Flucht Uns Meer in nachfter Nacht versucht; Bon Spabern wird die Gegend rings burchichlichen, Und, fielt Ihr in die Sand ber Roniglichen, Beh Euch! man müßt' Euch gablen zu ben Tobten. Bon Ort zu Ort wird und von Stadt zu Stadt Betiagt gehalten auf bie Batrioten.

Und, find die Benter icon vom Blute fatt, So lechzen grimme Bobelhorden, Bon Mönchen angeführt, nach neuen Morden. Beim Buthgebrull: ,ber Konig lebe hoch!" Die Bingemurgten nach bem Morbe noch Berfolgen fie, Schimpf auf die Todten häufend Und ihre Leichen burch bie Strafen ichleifenb. Borch! wieder Schuffe! Seit bem erften Strahl Der Frühe schon wird unten in dem Thal Un Flücht'gen, die fich im Gebirg verftedt, Das Bluturtheil, bas ichmähliche, vollstredt. Da gilt nicht Recht und nicht Gefet. Berbacht Ift icon erwiesne Schuld: wen über Racht Die gier'gen Spurer ausgewittert haben, Beim Morgendämmern trifft die Rugel ihn. Manner wie Greife, Junglinge, ja Anaben 3mingt man, verbundnen Auges bingufnien, Und frachend aus den Flintenläufen Bu Tausenden hinschmettert fie ber Tod. Der Felbherr gab, fo bor' ich, bas Gebot, Morgen bie Begend weiter zu durchstreifen, Und Ihr auch, Berr, feid ichwer bedroht, Wenn hier Euch trifft das nächste Morgenroth!"

In dumpfes Starren, als ich das vernahm, Sant ich zurück, so wie ein Lebenssatter, Der nicht mehr Hoffnung kennt, noch Furcht, noch Gram; Nur hier und da bei dem Geknatter Der Schüsse suhr ich auf. — Der Mittag kam, Da trat Dolores ein; sie nahm In ihre meine Hand und wieder heitrer: "Bald," sprach sie, "Freund, nun enden alle Sorgen, Auf freiem Meer sieht uns der nächste Morgen, Und als Rebellen mögen sie, als Meutrer Uns schmähn, so viel sie nur gelüstet.

Bernimm! auf Diefe Nacht für unfre Flucht Bard Alles insgeheim gerüftet. Berftedt von Rlippen, in der Meeresbucht Liegt, unfer harrend, icon ein Schiff vor Anter, Und in des Oftwinds frischem hauch wird leicht Bibraltars Fels, ber rettenbe, erreicht. Doch Stärfung für die Mithfal braucht ein Rranter; Nimm biefen Becher, mein Lothar! 3ch felbst schon trant aus ihm; Muth für Gefahr Gießt in das Berg der Trunt und Lebenstraft." Sie fprachs und bot mir dunkelbraunen Saft, Startbuftenben, im Becher bar. 3ch nahm und trant; da plötlich wieder jammernd Auf mich hernieber fant fie, mich umtlammernd; Allein ein Braufen ging durch mein Gebirn; Roch brannt' ihr Rug auf meiner Stirn, Roch ihre Thrane fühlt' ich niederrinnen, Dann lag ich ba mit hingeschwundnen Ginnen.

8.

Als ich die Augen aufschlug, welch ein Weh Im Haupte mir? Umher Geroll und Toben. Mir war, ich würde hoch emporgehoben Und stürzte schwindelnd wieder jäh In Abgrundtiesen — Masten sah ich schwanken Und hörte das Gekrach von Planken, Doch schien mir Alles noch ein Traum. Bom schweren Druck, der auf mir lastete, Sich regen konnten meine Glieder kaum; Nicht wußt' ich, wo ich sei; matt tastete Nur meine Hand umher; da sprühte Schaum Bon Wellen kalt mir um die Wangen, Und, jum Bewuftsein nach und nach gewecht, Fand ich mich in ein Segelboot gestrectt; Doch mas geschehen fei, ob ich gefangen, Noch dunkel mar mir Alles. Mir zu häupten Durch Floden Schaumes, welche mich umftäubten, Gin Antlit fab ich ba, bas mir befannt. Er mar es. Bablo. Ru ihm hingemandt, Bestürmt' ich ihn mit Fragen nach Dolores Und mas geschehen, aber tauben Ohres Schien er zu fein. Roch Stunde fcmand auf Stunde, Doch wie er bann begann und wieder ftodte, Wie ich von Neuem fragte und die Runde, Die gange, volle feinem Mund entlodte -In Dhnmacht fant ich ein= und abermal. D daß aus jeder ich zu neuer Qual Erwachte! daß fein Blit mich traf Und ich geschmiedet bleiben mußt' ans Leben, Wie an fein Ruber ber Galeerenfflav! Fluch ihm, ber mich gebunden hielt, bem Schlaf! Durft' ich ben Blid zum Lichte noch erheben, Seit sie für mich bem Tob sich hingegeben? -

Dem Blutgerichte, das zu neuen Morden Bon Tag zu Tag die gier'gen Krallen streckte, War durch Berräther kund geworden, Daß in dem Haus ein Flüchtling sich versteckte; Nah war die Ankunft schon der Schergen Und Hoffnung nicht, mich ihrem Blick zu bergen. Bon Pablo ließ Dolores da mit Schwüren Bei seiner Seligkeit dort oben Und allen Heil'gen sich geloben, Er wolle treulich ihr Geheiß vollsühren. Drauf mich bei Nacht zu retten auf das Boot Befahl sie ihm und ihrer nicht zu benken. Ein Trunk, um mich in Schlummer zu versenken,

Ward mir gereicht; Schlaf, tief wie Tob, Umfing mich bald, und sie in Männertracht Trat an der Thür dem Häscherschwarm entgegen: "Ich bin der Flüchtling, den ihr sucht; als Segen Breis' ich den Tod, den ihr mir zugedacht; Wist, daß mein Herz um ihn seit lange wirbt! Die Freiheit hoch! selig wer für sie stirbt!" Die Worte hörte Pablo laut sie sprechen, Und slugs auch, um das kühne Wort zu rächen, Behn Schüßen sah er nach der Herrin zielen; Er hörte, wie die Schüsse sielen, Dann schwand ihm die Besinnung. In der Nacht Ward ich von ihm ans Meergestad gebracht.

## Sechster Gefang.

1.

Wohin, wohin mit mir, ihr Wellen? Ist nicht ein Felsen da, mich zu zerschellen, Kein Abgrund, daß er mich verschlinge? Soll ich in dieser öden Nacht der Dinge Auf immerdar gefangen bleiben Und fort und fort im sturmgepeitschten Kahn An neue unbekannte Küsten treiben? Genug auf dir, o Lebens-Ocean, Umhergeschleudert hat mich der Orkan, Und, noch gesättigt nicht durch all die Trümmer, Die du im Schiffbruch meines Glücks verschlungen,

Nach neuer, neuer Beute immer Leckft du mit gier'gen Wogenzungen? Ein Thor, wer beinem Truge glaubt, wenn heiter Dein Spiegel Morgens gute Fahrt verheißt; An öbe Klippenufer reißt Ihn bald der Sturm, und Scheiter über Scheiter Speit, wie sie wirbelnd ihn umkreißt, Bor ihn dahin die Fluth, die unwirthbare.

O biese Tage, Monde, Jahre Dahinzuschleppen Stunden hinter Stunden, Gleich einer Kette, die uns Wunden Mit jedem Kinge schneidet! Welche Klammer Noch bindet uns an dieses Daseins Jammer, Wenn müd' wir sind des Tageslichts? Wer bürgt, ob selbst durchs Thor der Todtenkammer Wir eingehn werden zum ersehnten Nichts?

Bin burch bas Saupt, bas fieberglühnbe, zogen Mir Fregedanten fo. Berriffen flogen Die Segel über mir; zur Seite baumten Soch, immer höher fich die Wogen Und schleuderten bas Boot auf ben beschäumten Fluthkammen bin und ber wie einen Ball. hinunterstarrend in ben finftern Schwall, Bewahrt' ich einen Schwarm von grauf'gen Larven, Den aus bes Meeres tiefften Grunden Empor die Bellenstrudel marfen. Neu, immer neu aus ben verborgnen Schlünden Sah ich gespenstige Beftalten fteigen; Sputbilber, Schaaren von Damonen, Die in der Tiefe fenchten Bohlen wohnen, Umtangten mich in wildem Reigen Und lachten, mit den Sanden nach mir weisend --Da barg ich mein Beficht vor Braun;

Mein eignes Bild, mich hundertsach umkreisend, Glaubt' ich in jenem Larvenheer zu schaun. Ich lachte zu des Himmels Wettertoben, Im Haupt mir raste der Orkan, nicht droben; Mir war, als ob ich in den Meeresschooß, Den unermeßlichen, hinuntersänke; Rings um mich schimmernde Korallenbänke Und Wasser oben, unten gränzenlos. Der Wogen dumpfes Brausen scholl Mir vor den Ohren; immer tiefer sank ich, Und lange, lange wollustvoll In durst'gen Zügen die Bernichtung trank ich.

Dann von des Todes und des Lebens Rand. Un bem fie ichwindelnd ichon umbergeirrt, Rebrte, ans Dafein festgebannt, Die Seele mir gurud. Reu, boch verwirrt Trat por mich die Erinnrung des Erlebten, Und, als mir Alles furchtbar flar Im Beifte marb, baf bis ans Scheitelhaar Empor mir alle Fibern bebten. Rief ich und ftarrte bimmelmarts: "D Gott, lofd aus ben Riefenschmerz, Der burch die Bruft mir tobt, ein Feuerstrom! Bertrodne in mir jegliches Atom, Das fühlt und bentt! Bermanble mich jum Stein, Aus dem tein Stahl mehr Funten schlagen tonne! Bor meinem Beifte birg mein eignes Sein, Dag ich mich felber nicht mehr tenne!"

2.

Inzwischen breitete die duntle Sulle Die Racht auf Erden bin; milb leuchtend ftieg Der Mond im Often auf, ber Sturmwind schwieg, Und langfam, an ber eignen Ueberfülle Ermattend, fanten ber Bergmeiflung Schwingen, Die eben dunkelnd noch mein haupt umwallt; Ein Raufchen ging burchs Meer babin, ein Rlingen, Wie wenn der Abendwind im Bald Die Wipfel und bas laub in Schlummer wiegt; Und mahrend burch bes Westens Thor besiegt Binmeg die ichwarzen Wolfenheere gogen, In langen hügeln auszuwogen Begann die See, bis nur in leichtem Spiel Sie platschernd noch sich hob. Ich fah den Riel Dahin auf feuchtem Bfabe gleiten; Das Mondlicht hüpfte zu des Schiffes Seiten Auf fanft bewegter Wellen Tang, Und mahrend in die duft'gen Weiten Der Blid mir ichweifte bei bem milben Glang, Sub drunten in den Meerestiefen Ein leifes Raufchen an, ein Wallen: Ich borte theure Ramen ballen Und altbekannte Stimmen, die mich riefen. Dann mächtiger, gleich fernen Mettenchören, Bogt' es heran; ein halbvergeffnes Lied, Bei bem als Rind ich anbachtsvoll gefniet, Glaubt' ich bei Orgelflang zu hören, Und wieder von der Wimper thränte Die Bahre mir, die langerfehnte. Da flieg von Neuem, doch verklart und milb, Bor mir empor bes tobten Madchens Bild. Bom weißen Lichtglang munderbar Umwallt, ihr schwarzes Lodenhaar Dahingebreitet in des Windes Wehn, Durche Nachtblau ichwebend glaubt' ich fie zu febn, Und: "D Dolores," rief ich, "fteigst bu wieder Mus beinem himmel, Beil'ge, ju mir nieber?

Bobl fühl' ich beinen Beiftergruß, Und tief im Bergen eine ernfte Ahnung Berfündet mir, mit welcher Mabnung Du heut mir nahest; Die im Bollgenuß Der Jugend bu für mich geftorben, Ein beil'ges Recht haft bu auf mich erworben; Das Dafein, bas bein Blut für mich erkauft, Es ift nicht mein, es ift bein eigen! In reiner Beihe neu getauft, Durch Thaten will ich feiner werth mich zeigen, Dag einft, wenn biefes Tagewert vollbracht, Du fagen magft: mein Tob war nicht vergebens. Noch liegt die Rutunft mir in tiefer Nacht; Doch muthig fdreit' ich bin bie bobe Bahn: Du leuchte mir, o Göttliche, fortan Als Morgenstern am himmel meines Lebens!"

3.

Beim Frühroth brach aufs nen ber Nord Berstärkt hervor. Mich klammernd an den Bord, Hört' ich ihn durch die Segelstangen heulen, Und, fast verhallend im Orkan, Das Angstgeschrei der Schiffer in den Raan; Hoch, höher stiegen auf die Wogensäulen. Ich sah dis zu den Mastenspitzen Empor den Schaum der weißen Kämme spritzen, Und zu mir hin trat Pablo voll von Schreck: "Die Schiffer mühn sich athemlos, Um uns zu retten, doch ein Wellenstoß Kann uns verderben; schon herein durchs Leck Wälzt sich die Meersluth in die Barke. Ihr seht, Gibraltar zu erreichen, bleibt

Uns teine Hoffnung mehr, da uns die starte Fluthströmung nach der Maurentüste treibt! Noch glücklich dürfen wir uns nennen, Wenn an den Strand wir nur entrinnen können."

Das Boot schoß vorwärts gleich dem Pfeil, Und wenn auf einer Wellenspitze steil Wir schwebten, sah ich jenseits von dem Schaum Den weißen langgestreckten Ufersaum; Fernher aus grünem Palmenhain Erglänzten in der Sonne Schein Woscheendächer, weiße Minarete; Dahinter ragten blaue Bergeszüge Gleich einer Mauer, die den himmel trüge.

Je mehr bem Strande nah, so stärker wehte Der Sturm; uns zu verschlingen drohte Das Meer mit jedem Wogenschlag, Und unaushaltsam durch die Fugen brach Die Fluth herein. Uns blieb auf diesem Boote Richt Hoffnung mehr; mit Bligesschnelle Trug uns auf breitem Rücken eine Welle Zum Ufer hin; an einer Klippenbank In Trümmer ging die Barke und versank.

Hülflos am Strand noch lagen wir. Alsbald Umringte uns ein Schwarm von wilden Mauren, Die in der sand'gen Hügel Hinterhalt Gelegen, um auf ihren Fang zu lauern. Sich unsres Elends freund, mit Hohngeschrei Auf uns mit Fingern wiesen sie: "Folgt uns, ihr Christenhunde! auf, zum Ben!" So riesen, und in Hörner bliesen sie. Flugs auf das Zeichen da herbei Bon allen Seiten drangen mit Gelärme,

Uns mit fich reißend, neue Schwärme. "Rach Dran! auf, nach Dran!" In der Mitte Der muth gen Schaaren auf dem Ufersand Hinmankten wir mit mattem Schritte. Bis boch por uns am Meeresftrand Mit Radenmauern, hoben Andachtwarten, Die Stadt aufstieg aus ihrem Balmengarten. Entlang die Strafen bis zum Marktplat malzte Das Bolf mit uns fich bichtgeschaart. Mit grunem Turban, langem grauem Bart Trat aus der Menge da hervor der Aeltste Und beifcht' am Schlofthor Gingang. Bard aufgeschloffen und, geführt vom Scheich, Bin burch ben Sof, wo fich in langer Gaffe Die Wachen reihten, aufwärts bie Terraffe In eine Salle ichritten wir Und fahn vor uns auf prächtiger Eftrade Den Bascha, ihm gur Seite ben Begir. "Berr!" rief ber Scheich, "bas Meer felbst hulbigt bir; Sieh! biefe Manner marf es ans Geftabe, Auf daß fie bir als Stlaven bienen!" Beifällig nidte und mit froben Mienen, Sein Barthaar ftreichend, ihm ber Bafcha gu. Da rief ein Mann in Tracht ber Europäer: "Spanier find bie Gestranbeten, und naber Sab' ich ein Recht auf fie als du; Mir auszuliefern ift nach bem Bertrag, Ber nur von meines Königs Unterthanen In eure Bande fallen mag, Flüchtlinge, leicht läßt bas fich ahnen, Sind diefe vom Rebellenheer: Noch heut laff' ich ein Schiff bie Unter lichten, Rach Cabig fie zu tragen übers Meer; Dort wird man nach Befet und Recht fie richten." Der Bascha lieh sein Dhr bem Sprecher

Und redete mit dem Begire lang: Wohl faft' ich mas mir brohte, als Berbrecher Durchs Beil zu fterben ober burch ben Strang. Und dag ber wilde Bobel an ber Erde Berftummelt meine Leiche ichleifen werbe. -Bum Conful fprach mit freundlicher Beberde Der Bascha: "Sei bes Rechtes halb nicht bang. Und glaub' mir, feine Rante fpinn' ich! Wofern fie Spanier find, fo nimm fie bin!" Doch ich mit lauter Stimme rief: "Ich bin Rein Spanier; erfahrt, ein Deutscher bin ich! Rein Recht auf mich hat diefer Mann." 3ch fprachs, und lachend fahn mich Alle an: "Gin Deutscher? Er ift wohl verwirrt im Geift. Run, balb erfahren wird er mas bas beift!" Und andre höhnten laut: "Im Mond Wohl liegt das Land, das er bewohnt!" Der Bascha aber sprach: "Als vogelfrei Bekennft bu felber bich und mußt noch bantreich Dein Schidfal preisen, wenn bu unferm Den Als Stlave bienen barfft. Bon Frankreich Und Spanien mohl, von England und von Schweben Die Flaggen achten wir, boch ein erbarmlich Dhnmachtig Land, ein Sohn und Spott für Jeden, Ift Guer Deutschland, und jest beifch' ich formlich Als Stlaven bich! - Ihr da, legt ihn in Retten! Nicht vor bem jungften Tag, drauf will ich wetten, Wird feinethalb ein Rriegsbeer uns bedrohn." Der Spanier rief: "Richts gilt mir die Ration; Benug, dag nach Befiegung ber Emporer Bon Spaniens Ruften er hierhergeflohn; Bor mein Bericht gehört er als Berschwörer Und Frevler wider meines Königs Thron." Er fprachs, jedoch vor taubem Borer; Bwei fcwarze Diener legten fcon

Mir Fesseln an und Stlaventracht Und hesteten ans Kleid mir eine Zisser; Ich war sortan die Nummer Tausend acht. Pablo indessen und die Schisser Bekannten sich als Spanier. "Bleidt mit Gott!" — Mir slüsterten sie zu — "heim kehren wir! Und wär' es auch zum Tode durchs Schassot, Zurück nach Spanien begehren wir."

Dem treuen Pablo sagt' ich meinen Dank. Um meinetwillen ber Galeerenbank, Bielleicht dem Henkerstrick entgegen ging er. Willtommen hätt' ich selbst als Rettungsbringer Den Tod geheißen, doch ans Leben band Mich mein Gelübd'. Sie führten mich, an Hand Und Fuß gefesselt, in den Sklavenzwinger.

4.

In jeder Frühe, wenn noch kaum Der Dämmrung erster bleicher Strahl Sich durch des Kerkers Spalten stahl, Geächz der Sklaven, die nach kurzem Traum Empor vom harten Lager suhren.
Nun statt der theuren Heimathsluren, Die sie im Schlaf gesehen, sinstre Mauern Erblicken sie, in deren seuchten Schauern Das Leben und die Hoffnung siecht. Bom Munde Der Treiber tönts: "Zur Arbeit! schnell, ihr Hunde!" Und, zagend vor den Geißelhieben, Ans Tagwert gehn sie mit der blut'gen Wunde, Die ihrem Fuß der Ring von Erz gerieben.

Erneute Schmerzen, wie mit tieferm Schnitt Die ehrne Rlammer in die Glieber bringt; Doch wenn ein Wehruf Ginem fich entringt, Mit Drohungen und Hohngelächter Antwortet ihm der unbarmherz'ge Wächter, Der über ihm die Eifenruthe schwingt.

So Morgens mit ben anbern Stlaven Sinausgetrieben mart ich an ben Safen. Um für ein Luftschloß über Drans Bai, Errichtet auf Befehl bes Den, Das Baugeftein empor zu ichleppen. Binauf, hinauf die fteilen Felfentreppen, Auf meiner Schulter fcwere Quabern, Rlomm ich bei lober Sonnengluth, Und, sprengte fast mir auch die Abern Das fiedende, gepreßte Blut, Nicht ruben durft' ich auf bem Weg ber Qual; Erft droben ward mir turze Raft verstattet. Dort auf ber Bobe, por bem Sonnenstrahl Durch der Blatane breites Dach beschattet. Sank ich zu Boden, bis zum Tod ermattet, Und ebbend ichlich mein Blut, als wollt' es ftoden, Bis um die Stirne, auf die Locken Der Wind erfrischend mir in breiten Floden Den Schaum berblies vom naben Felfenftrom. Ach! wenn von taufend Blüthen das Arom Dann um mich aufstieg aus ben Schluchten, Wenn rings bie luft'gen Ganger, die gefieberten, Sich jubelnd riefen und ben Ruf ermiberten, Doppelt auf mir bas Elend fühlt' ich muchten!

Bor mir, so weit bas Auge streifte, Ein Sübfruchthain, wo Aft sich mit bem Ust Zum ewig grünenden Palast Der Sommerlust verwob — da reifte Indiens Banane bei dem Zuderrohre, Da leuchtete mit Bollmondglanze Aus dunklem Blätterdach die Bomeranze, Und hochauf wob die Sykomore Ihr Grün noch um der Felsen Steingerölle — D dieses Paradies, das du, Natur, Für Glück und Freude schufst, was wandelt nur Der Mensch dem Menschen es zur Hölle?

Zum Aufbruch, wenn ich kurz gerastet, mahnten Die Treiber, und auf taum gebahnten Steilpfaben über gad'ge Rlippen Hinab ans Ufer wieder gings. Die Glieber ichmergend von bes Gifenrings Gierigem Zahn, mit durftgequälten Lippen Um Rube fleht' ich und um Trank: Bergebens! nochmals Sand ans Werk zu legen, Zwang mich ber Bächter unter Geißelschlägen, Und oft bis fpat noch, wenn die Sonne fant, Umsonst nach einem Tropfen mußt' ich lechzen. Indeg ericoll um mich ber Stlaven Mechzen, Ihr Fluchen auf die Menschheit und auf Gott. Durchklungen von der Treiber Hohn und Spott Und von ber Retten gellem Rlirren. Bergweifelnd ließ ich bann in bumpfem Bruten Den Blid bin über Meer und Ruften irren, Die in des Spätroths Burpur glühten. 3ch fab bis fern, wo Bluth und himmel Gins, Die freien Bellen jubelnd fich verbreiten, Und, schimmernd in bem Glang bes Abendscheins, Rach Rorben bin die weißen Segel gleiten; Da fcwang mein Berg sich in die luft'gen Weiten Den Schiffern nach; mich trieb es, in die Fluth Bu fturgen und in haft'ger Flucht

Den Fliehenden zu folgen durch die Bucht; Doch jäh zurück schoß plöglich mir das Blut, Benn Arm und Fuß von schwerer Eisenwucht Gehemmt ich sand; ich schüttelte die Ketten, Ich rief den Tod indrünstig, mich zu retten; Nacht wards, und in den sinstern Kerker wieder Eingingen wir, gebrochen alle Glieder, Uns auf die harte Lagerstreu zu betten.

5.

Auf Ginem ber Gefangnen hatte, Der an bem Safen Steine lub. Mir manchesmal ber Blid geruht. hagern Befichts, bleich wie ein Schatte, Schlich er langjam, zum Tod entfräftet. Um feine Stirn, Die tief gerungelt mar, In mirren Loden flog bas Saar, Und auf die Erde ftarr geheftet, Als ob er mit ben Bliden fie burchbohrte, hielt er bas Auge stets, bas trübumflorte. Dag er mit Reinem jemals Worte tauschte, hatt' ich gewahrt; ba einft belauschte Mein Ohr ihn, wie er mit fich felber fprach. Nur einzle Laute marens, boch wie brach Mein Berg in Jubel aus bei ihrem Rlang, Als ich ber beutschen Sprache Ton erkannte! Ich stürzte zu ihm bin, ich nannte Ihn Freund und Bruder, doch er mandte Sich von mir ab, für Alles ftumpf; Ich hörte einzig wie er dumpf Im Fortgebn murmelte; es klang wie Fluch.

Dich batte ichreden tonnen ber Berfuch. Doch machtig in mir auf flieg ber Bebante. Mit biefem Deutschen aus der Rerterhaft Die Flucht zu magen; welche Schranke, Dacht' ich. burchbräche nicht vereinte Rraft? Nicht Rube ließ es mir noch Schlaf, Und, als ich wieder ben Gefangnen traf. Ans Berg ben Plan ihm legt' ich: "Schon genau Sab' ich erforscht, wo in bem Festungsbau Wir eine Quaber lofen konnen. Bei Nacht ausheben wir die Blatte Und schwimmen zu ber englischen Fregatte. Auf der die Britten gern uns Buflucht gonnen. **R**omm! Freund, o komm! was zögerst du? Im Stillen lag uns Alles ruften, Und bald Europas trauten Ruften. Den beifersehnten, tragt bas Schiff uns gu." Taub aber blieb bes Deutschen Ohr Für was ich sprach: er blidte kaum empor. Erft als ich nochmals ibn bereden wollte. Wild fah er auf und rief: "Laß ab! Warum, daß ich die Freiheit fuchen follte? Ich will nur eines noch, bas Grab. Und harrte brüben mein ein Königsthron. Bötst du mir alles Glück ber Welt als Lohn Für meine Flucht, ich mählte doch den Tod. Run, lang nicht werb' ich warten muffen. Geb!"

Oft noch geschahs, daß ich ihm Grüße bot, Daß ich ihn freundlich bat, sein Weh Mir zu vertrann; allein verschlossen Für Alles schien sein Sinn; er sprach verdrossen Ein Wort des Grußes kaum. Bon Tag zu Tag Schwand mehr sein Leben hin.

Er lag -

Bom Schlieger hatt' ich bas erreicht -Rachts mir gur Seite, aufs Beftein gebettet, Mit mir an einen Bfeiler feftgefettet. 3ch bachte, daß ber Ungludsfohn vielleicht In ichlummerlosen Stunden mir fein Berg Erschließen murbe; aber von bem Erz Das Klirren bort' ich nur; er schwieg und schwieg. So schwanden Nächte bin auf Nächte; Ich ahnt', er war zum Tobe fiech Und feinem Ende nah. Da einft die Rechte Mir bot er dar und sprach: "Rur Tage noch, Und frei bin ich von diesem Joch, Benefen von des Dafeins großer Bunde. Bernimm pon meinem Leben benn bie Runbe! Tief in die Bruft verschloft ich fie feit Nahren: Du, wenn bu mein Geschick erfahren, Sag' an, ob ich auch nur noch eine Stunde Länger zu athmen munichen fann! Im Elfaß ftand, am Rheinstrom meine Wiege; Doch, als der Freiheitssturm begann, Flog, um zu belfen bei bes Boltes Siege, Mit Beib und Kind mein Bater nach Baris .. Ein bobes Ringen, ein gewalt'ges Gabren, Das eine neue, golone Beit verhieß, Ging damals durch die Welt; in vollen Aehren, So träumten Alle, würde balb Der Freiheit goldne Saat gur Ernte reifen; Erft gelt' es, jebe Zwingburg ber Gewalt Und jedes Kerkers Wall zu schleifen, Erblühen werbe bann ein neu Befchlecht, Gin freies, gludliches auf biefer Erbe, Bei bem nur Wahrheit, Liebe, Recht, Die ichone Dreigabl, herrschen merbe. Auch mir, bem Anaben, o wie schwoll

Die junge Bruft mir abnungspoll. Wenn ich bes Abends am Ramin Beim Bater fag und feiner Rede laufchte! Der icone Traum, ber alle Welt berauschte Und feine Worte zu beflügeln ichien, Bob mir bas Berg zu hoben Schlagen: Ich febnte mich, fo klein ich mar, Much Sand ans große Wert zu legen; Inmitten felbst ber wilben Anabenschaar Träumt' ich Tyrannenfturg und Beltbeglüdungsplane, Und oftmals ben Befährten burch bie Gaffen Trua ich voran die tricolore Kahne. Wie wogten da die frobbewegten Maffen! Bon Berg zu Bergen ging ein großes Soffen Auf Welterneuung, junges Menschenglud Und spiegelte in Aller Blick Sich wie ein himmel, ber por ihnen offen!

"Nach ber Baftille allbejauchstem Fall In höherm, immer boberm Schwall Erhoben fich bes Freiheitsbranges Wogen. Bom wilben Schwarm, ber nach Berfailles gezogen, Beladen war mit Schimpf und Hohn Der König worden, und ichon beischten Biele Den Umsturz von Altar und Thron. Wir Anaben all, vergeffend unfrer Spiele, Das Rühnste träumten wir und bald Schien mir mein Bater allgutalt, Wenn er zum Mage rieth. Bur Abendftunde Mit Andern, die ihm gleichgefinnt, Bielt er in unferm Baufe Tafelrunde, Und manchmal - benn auf mich als Rind Nicht gab man Acht — hört' ich sie sich berathen, Wie man die wilbe Strömung damme, Daß fie des Boltsmohls junge Saaten

Die kaum entsprossenen, nicht überschwemme. Mir aber schoß zum Herzen jäh das Blut, Und für der Freiheit hohes Gut In meinem kind'schen Wahne ward mir bang, Als drohe ihr der Untergang. Wohl dann geschahs, daß ich harmloser Weise Bon dem, was ich gehört, im Kreise Der andern Knaben dies und das verrieth. Dem Oheim eines jener Knaben (Es war ein hagrer Mann, Labitte, Sein Haar schwarz wie Gesieder eines Raben) Auch sprach ich Sleiches, ohne Arg zu haben, Und nannt' ihm, weil er fragte, deren Namen, Die bei dem Bater Nachts zusammenkamen.

"Noch ichwanden Wochen, doch allmählig Wie anders zeigte fich, wie gang unfelig Die Freiheit, als ich fie geträumt! Der Becher, ber von fußem Trant geschäumt, Fullte mit Blut fich bis gum Rande, Und graufer nur erstand die Tyrannei. Richt lang, und, Banbe neben Banbe, Sah ich fich burch die Stadt mit Wuthgeschrei Das Bolt hinmalgen, mabrend höllentstammte Mordgier von Auge bin zu Auge flammte. D Menfch! ift in ber Schöpfung gangem Reich Ein Wefen an Bermorfenheit bir gleich? Der Bottheit tannft in feligem Entguden Du, felbst ein Halbgott, in das Auge bliden, Und, wenn zum himmel bu mit Seraphichwung, Dich fdwanaft in Liebe und Begeifterung, Bum tiefften Abgrund wieder unters Thier Sintft du binab und trintft in wilber Bier Der Brüder Blut! - Bur großen Mörbergrube Ward gang Baris, mo jeder freche Bube

Durch Missethat der Freiheit heil'gen Namen Entehrte und die Hallen-Damen Megärengleich sich mit den Männerhorden Am Bürgen weideten und Morden. Bon allen Straßen, allen Bläßen Hohläugig starrte das Entsetzen Dir ins Gesicht; auf Quai und Boulevard Sah man sich wilde Sanscülotten, Die rothe Mütze im zerzausten Haar, Mit Piten, Schwertern, Lanzen rotten, Und Unglücksleige, die vor dem Drohn Der Henterbanden zitternd slohn.

Ginft auf ben Führer einer Schaar Bon Safdern, die von Saus zu Saufe gingen, Dem Richtbeil neue Beute beimzubringen, Fiel mir ber Blick - o wohlbekannt mir war Der Sagre, Blaffe mit ben Rabenloden; 3ch fuhr zusammen, bis zum Tod erschrocken, Und furchtbar murde die Gefahr Des Baters mir auf einmal flar. "Gewiß,' bacht' ich, wird bald Labitte auch ihn Bum Richtplat führen,' und als Miffethater, Als folimmfte Frevel-Ausgeburt erfcbien 3ch mir, die je die Solle ausgespien. Denn ich, ber Sohn, mar ber Berrather. Der Mörder ich bes Baters nicht? Co oft vorbei jum Bochgericht Gin Bug von Ungludfel'gen fchritt, Bar mir, als dränge mir bei jedem Tritt Ein Meffer in die Bruft mit fcarfem Schnitt, Und um bem Schredensanblid zu entrinnen, Barg ich mich in bes Saufes fernfter Rammer, Und rang zu Gott in meinem Jammer Die fleinen Sande; aber felbft bis brinnen,

Mein Beten übertonend, scholl Der graufe Larm, und bas Geroll Der langgereihten Henterfarren Ließ in ben Abern mir bas Blut erstarren.

"Wenn unten an bes hauses Thure 3ch leis fich regen borte nur ben Rlopfer. Glaubt' ich, ein Sbirre tomme, daß als Opfer Er meinen Bater vor ben Richtftuhl führe. Und ja, die Stunde tam, die grauenhafte; D daß die Erbe unter mir nicht flaffte, Mich zu verschlingen! Doch bezeug' es Gott. Wenn meine Bunge gum Schaffot Den Eltern fo ben Weg gebahnt, Nicht bas hatt' ich gebacht, nicht bas geahnt! -Bulett, erfaßt von Tobesichreden, Dft mahnt' ich fie, fich zu verfteden; Bu andern Stunden auf den Rnien Bor ihnen liegend, bat ich fie gu fliebn; Doch Benter füllten und Spione Die gange Stadt; mas halfs fich zu verbergen? Einft früh in unfre Wohnung traten Schergen Und ichleppten Bater, Mutter mit bem Sohne In Retten vor das Tribunal. Ein Boffenspiel nur mars, wie in bem Saal Die Richter über hunderte zugleich Den Tob burch das Schaffot verhängten. Rur Tage noch, und burch die bichtgebrangten Boltsbaufen murben tobtenbleich In langen Reihen Manner, Frauen Bum Buillotinenplat geführt; 3ch felbft, verurtheilt zuzuschauen, Bing, beibe Banbe festgeschnurt, Beim Rarren, welcher meine Eltern trug. In Dhnmacht fant ich manchmal nieber,

Allein ein Scherge rif empor mich wieber. Und folgen mußt' ich in bem graufen Rug. Wie fo, indeg ich schwanten Fuges schritt, Dein Blid hin ob ben Todgeweihten glitt, Bemahrt' ich viele Derer in ben Reihen. Nach benen mich Labitte gefragt, Db fie im Saus bes Baters Bafte feien: Much fie, auch fie, von mir verklagt, Nun schritten fie zum Tob. Umber bas Schreien Der muften Rotten, Lachen, Singen, Als ob zum Festgelag fie gingen, Beballte Fäufte, die fich brobend hoben, Und Mordgeheul und mildes Toben! bin burch gegudte Gabelflingen Die Todesopfer führte man empor, Wo auf der schwarzbehängten Trauerbühne Errichtet mar die Buillotine. Mein Aug' umbullte Nebelflor, Der mir ben Unblid barg, ben fürchterlichen. Da wedten mich mit Langenftichen Die Schergen, und ber Trommelwirbel Bellen Scholl an mein Ohr; nah über mir im hellen Lichtglang fab ich bie aufgepflangte Blutfahne neben bem Chaffotte mehn, Um das ein Schwarm von Weibern jubelnd tangte; Und unters Richtbeil - mußt' ichs febn Und durfte nicht mit ihm zu Tode gehn? -Hatte mein Bater kniend bas haupt gebeugt - -

"Bewußtlos blieb ich Tage, Wochen; D wär' ein Morgen nie mehr angebrochen Für meine Nacht! Daß er, ber mich gezeugt, Daß sie, die mich an ihrer Brust gesäugt, Durch meine Schuld von Henkershänden starben, Nicht hätte das Gefühl dann Gift

Mir in bas Berg geträuft. Lang feine Farben Kannt' ich, als Blut, nur Blut. Das Grun ber Trift, Der goldne Sonnenschein, das Blau ber Luft, Blutroth mar Alles, mas ich fab. Der Wind erfüllt mit Leichenduft. -Durch Jahre was mit mir geschah, Umfonft murb' ich gefragt. In dumpfem Brüten Die Frühlinge, wie fie erblühten, Richt achtend, noch ber Berbfte Blätterfall. Ein grokes Grab nur fah ich überall, Und nur die hoffnung, aus dem Schredensland Bu fliebn bis an ber Erbe fernften Rand. Wars, mas mich mit bem Leben noch verföhnte. Da, als die Erzbrommete schmetternd tonte Und Frankreichs Jugend zu den Fahnen flog, Folgt' ich, ein Achtzehnjähr'ger, ber Stanbarte, Mit welcher fühn ber junge Bonaparte Meerüber nach Aegypten zog. Als Galliens Rufte hinter mir verschwand, Am Schiffsrand kniet' ich bin in Dankgebeten Und fcwur, ben blutbeflecten Strand Des Morblands nie mehr zu betreten, Tief, in noch unentbedte Bonen, An unbekannter Meere Saum Bu fliehn, mar meines Bergens Traum; Ich bachte, fern den frevelnden Nationen Europas dort bei Söhnen der Natur Roch werde Lieb' und Mitleid wohnen, Und febnte mich, daß meines Fuges Spur, Die blutbetriefte, in dem Winde Der Bufte binter mir verschwinde."

6.

"Genug! ich brang mit Frankreichs Bataillonen Als Sieger vor im Land ber Pharaonen. Einst in ber Schlacht mit meinem Roffe Batt' ich mich vorgewagt zu breift, Und an bem Fuße ber Roloffe, Die man die Byramiden beift, Um mich bas Bligen nur von Ataghanen Roch fab ich und das Wehn der Salbmondfahnen; Da bieb nach mir ein Mameluck; Umfonft, daß ich dem Schlage wehrte; 3ch fühlte auf ber Stirne bumpfen Drud, Und mein Bewuftsein schwand. Als es mir tehrte, Auf eines Dromebares Rücken Gebunden fand ich mich an Fug und Arm, Um mich ein tobender Beduinenschwarm, Und allumber, absehbar nicht ben Bliden, Die granzenlose Bufte. Ohne Ende Fortgings beim glühnden Brand ber Sonnenwende, Als ob zum Erbenrand, weit, weit In nie betretne Ginfamteit Der Karawanenzug mich brächte. Tag schwand auf Tag, den Nächten folgten Rächte, Und viermal schon fab ich ben Mond fich runden, Da stieg por uns empor ein Balmenwald Mit Quell und frischem Grun; wir machten Salt.

"So ferne lag, wie aus ber Welt verschwunden, Dies Land in tiefster Tiefe Afrikas; Noch keines Europäers Auge sahs. Doch auch zu ihm, mag ringsumher Das unermessen Bustenmeer Es von der Welt der Menschen scheiden, Trug das unselige Geschlecht sein Leiden, Und — o daß ichs so bald ersuhr! — Auf diesen Auen, welche die Natur Zum Sit des Glücks geschaffen und der Freude, Schoß üppig mit dem wuchernden Gestäude Elend empor und alles Weh, Das an der Menschheit Tritt von je Geheftet sich auf ihren Wanderungen.

"Bon gruner Garten Rrang umichlungen, Im Bald von Stämmen, die mit dichtumrankten Baumwipfeln zu ber Dacher Baupten schwantten, Stand die Dasenstadt, in wirrer Masse haus neben häufern, roh gefügt aus holg, Und höher dann des Ortes Stolz, Des Bascha Wohnung mit Terrasse. Dorthin ward ich geführt und aufs Gebot Des herrischen zu schwerer Stlavenfrohne Alsbald verdammt. Bom Morgenroth Bis wenn das Mondlicht durch die Wipfelfrone Der Palmen fiel, nicht hatt' ich Raft; Die alten Baume und die Zweige fällen, Ablofen von dem Stamm den Baft, In schweren Krügen aus bes Baches Wellen Das Waffer ichleppen zum Begug ber Pflanzen, Das war mein Tagwerk. Längs bes Wüstensaums Die Stadt mit Ballen zu verschangen, Much mußt' ich helfen, und bes Feigenbaums, Der Cactusftaube macht'ge Stamme Durch Schlingfraut in einander weben. Die Schutmehr ließ ber Den erheben, Dag fle ber wilden Reger Ginbruch bemme.

"Stets war der Arbeit Theil für mich der schwerste; Ums Morgendämmern mußt' ich schon der Erste, Der Lette Abends noch beim Werke sein. Schon lange Jahre mar bies Schidfal mein, Da einft, als alle Jünger bes Propheten In ber Mofchee fich fammelten gum Beten, Um Sonnenuntergang allein Beilt' ich an jenem Ball — benn bak zu fliebn Ein Stlap' versuchte, mabrend Retten ibn Un allen Bliedern bemmten. Wahnfinn ichien Schon der Gedanke, und oft spät im Dunkeln Erst führten in ben Rerter mich die Dranger -Schon ward ber Balmen Schatten lang und länger, Und auf die bleiche Fläche gof mit Funkeln Sein gitternd Licht ber Abendstern. Da fah ich in der Bufte fern Sandwolfen wirbeln; nah fam, näher bann Die bichtgeballte Maffe Staub heran, Aus der ein dumpfes Tofen hallte: Und plöblich aus einander mallte Bor einem Windesftog Die Staubesfäule. Sieh! hoch die Lange ichwingend und ben Speer, In burt'gem Trabe fprengt' ein Reiterheer Un mir porüber, und in bichtem Anäule Bermalzte fich mit athemlosem Laufe Bor ihm ein wirrer Menschenhaufe, Der durch fein Wehgeschrei bas Dhr betäubte, Dag jebes haar auf meinem haupt fich ftraubte. Ein graufer Unblid mars. Wie Jager Ein halb zu Tod gehettes Rubel Rebe, So trieb ein Maurenschwarm gefangne Neger In toller Jagb babin, und mit bem Webe! Der Ungludfel'gen mischten ihr Gelächter Die jubelnden Berfolger. Schreckerstarrt Bewahrt' ich, wie die grimmen Menschenschlächter Die Müden, beren Schritt gu langfam marb, Mit einem Schwerthieb flugs zu Boben fchlugen Und Rinder lachend auf den Biten trugen.

Da wankten bei den Gatten jammernd Gattinnen, sie im Sterbensweh umklammernd. Da schleppten Jünglinge mit letzter Kraft Die Eltern fort; noch einmal aufgerafft, Krampshaft nach ihren Rleinen griffen Weiber Und sahn die Wüthriche sie niederhaun Und sanken selbst. Weithin — mich faßte Graun — War von dem Blut, mit dem die wunden Leiber Ten Staub genetzt, die rothe Spur zu schaun.

"Gleich einem Höllensput ging so ber Zug An mir vorbei und durch die Buste weiter. Der Neger jammervolles Wehgeschrei Das grimmige Halloh der Reiter Erschollen ferner, durch der windgeballten Sandhügel Widerhall verhundertfältigt, Bis sie am Horizont verhalten.

"Lang, von Entfegen übermältigt, Das Saupt gurudgefunten an die Mauer, Lag ich an ber Dase Rand; Im großen Jammer alles Dafeins ichwand Mein eignes Elend, nur die Trauer Ums Weh der Menschheit jog mit tiefem Schauer Rachtbunkel bin burch meine Seele. D Afrita, du grause Mörderhöhle, Wer mißt bas Leiben, bas in beines Schoofes Bebeimen Tiefen fich verbirgt? Ein Marterfeld, ein riefengroßes, Drauf bas entartete Geschlecht sich würgt, Stehft du vor meinem Blide, Land ber Schreden! Bohl beine unermegnen Buftenftreden Des Gräuels halb, ber fie erfüllt, Mit Nacht und Dunkel fuchft bu zu bebeden; Doch schlügst ben Schleier, ber fie halb verbirgt,

Du von der großen Frevelstatt zurück, Abwenden würde mit Entsehen Bon dem, was er gewahrte, sich der Blick: Gesangne, martervoll vor Gößen Dahingeschlachtet; wilde Bölkerhorden, Die, all ihr Leben nur ein langes Morden, Erschlagner Feinde Blut, in rothen Bächen Dahingeströmt, aus ihren Schädeln zechen! Und mehr durch Beutegier und Raubgelüst Noch stachelt dieser Wilden Buth der Christ! Daß seinen Sohn, in Ketten sestgeschnürt, Der Bater zu den weißen Henkern führt Und, ächzend von der Last der Menschenwaaren, Die Flotten in den neuen Welttheil sahren. "

7.

"Schon fant bie Nacht herab, und burchs Bezweig Der Tamarinde fah ich bleich Das Ritterlicht des Mondes schimmern. Da wars, als hört' ich ferneher ein Wimmern. Aufhorcht' ich; ja, von Neuem mir ans Dhr Ber aus ber Bufte, wo zuvor Der Bug gegangen, icoll ein bumpfes Stöhnen Wie Klageruf. Ich raffte mich empor Und bald, geleitet von den Tonen, Bewahrt' ich einen Regerknaben, Der, von bem Triebfand halb begraben. Berichmachtend lag und hülfelos. Den Qualern ungewahrt, die ihn getrieben, Bar er erichöpft, fraftlos gurudgeblieben Und jammervolles Sterben nun fein Loos. Da er mich fah, halb angstvoll, halb mit Bitten

Streckt' er nach mir die Arme, doch sie glitten Bald auf den Boden wieder hin entkräftet; Sein Auge nur blieb fest auf mich geheftet, Als wollt' es fragen: "Bist du auch gleich Jenen, Die kein Erbarmen kennen, keine Thränen?" Bald aber, schiens, hatt' er Bertraun gefaßt; Bom Boden hob ich auf den armen Jungen Und trug, von seinen Armen sest umschlungen, Ihn der Oase zu in Hast. Ich schloß ihm mit der Hand den Mund, Und, unbeachtet von der argen Rotte, Die mich bewachte, kamen wir zur Grotte, Darin bei Nacht ich hauste. Tief im Grund Der Höhle bettet' ich den Knaden drinnen, Und Ohnmacht band ihn bald an allen Sinnen.

"Ward er entbeckt, sofort zum Sklavenfrohn Zwang man auch ihn; ein Glück drum, daß kein Ton Ihn noch verrathen, daß im Schutz der Nacht Ich ungesehen ihn hereingebracht. Nicht lange, und zu mir durchs Thor Erscholl der Ruf des Schließers: "bist du da?" Und hast'gen Druckes auf mein Ja Schob er den schweren Eisenriegel vor."

8.

"Jett hub für mich ein neues Leben an Und leichter trug ich meiner Knechtschaft Bann. In diesem Knaben fand für meinen Gram Den Tröster ich, der sonst ich nichts vernahm Als Drohungen und wildes Fluchen; Und er auch, lange schon entwöhnt,

In Menschenherzen Mitleid noch zu suchen, Ward mit bem Leben neu durch mich verföhnt. Wenn über ihn dahingelehnt Ich feiner Wunden pflag, bes Dantes voll Auf meine Rechte brudt' er einen Ruf. Indeg ein Thränenstrom, in beigem Bug Bom Bergen fluthend, auf fie niederquoll. Ihn jedem Blide zu entziehn Und so ber Anechtschaft, mar mein stetes Sorgen; Mit Trank und Früchten, die verborgen 3ch in die Grotte trug, erlabt' ich ibn, Und, rief ber Sflavenvogt mich früh am Morgen, So trug ich willig jede Burbe; Bei bem Bedanken an ben fleinen Baft, Den ich am Abend wiederseben murbe. Schien leichter mir ber schwersten Arbeit Laft. Die Rachte bann, die fonft fo endlos langen, Bu ichnell jest maren fie mir ftets vergangen. Wenn mit dem Anaben Arm in Arm ich lag Und feines warmen Bergens Schlag Un meinem fühlte, wenn mit meinen Sich seine Thranen mischten - Licht und Luft, D gern für jene buntle Söhlengruft Batt' ich fie bingegeben!

"Daß den Kleinen Ich meine Sprache lehren könnte, War meines Herzens Wunsch; und mir vergönnte Der Himmel die Erfüllung. Nach und nach Schien er zu fassen, was ich sprach. Und o der Freude, des Entzückens, als Das erste Deutsch in süßen Lauten Vom Mund ihm sloß. Ich sank ihm um den Hals Und trank den langentbehrten Ton, den trauten, Mit Ohr und Geist in langem brünst'gem Lauschen, Und horchte immer neu, erwartungsvoll, Bis nen berfelbe Rlang erfcoll. Bald Borte bann begannen wir zu taufchen; Denn, wie im Sprechen Rinder find, gelehriq Fand ich ben Knaben. Dreizehnjährig Erft mar er, und Aguri nannten Die Seinen ihn. Ach, wenn er ber Bermandten Bedachte, die, nun fern hinweggetrieben, In Glend ichmachteten, aufs Reue brach er In Thränen aus. Auch von den Lieben, Die einsam und verwaist zurückgeblieben. Und ob fie lebten, oft mit Seufgen fprach er Und prefte auf bas Berg bie eine Band, Und beutete nach Guben mit ber anbern. Fern, fern bort lag fein Baterland, Und weit, ein mondelanges Bandern, Bars bis babin durch beißen Buftenfand.

"Mit Stammeln nur und in verworrnen Tonen Sprach mir Aquri von ber ichonen Beltfernen Beimath, aber ich ermaß Alsbald: in tieffter Tiefe Afrikas Lag fie, die por Europas Sohnen Sich noch geheimnigvoll verhüllt. Und, wie der Anabe mehr und mehr bann Deifter Der Rebe mard, flieg feines Landes Bild Auch klarer por mir auf. Dort poll beeister Einoben, himmelnaber Firnen Erbeben macht'ge Alpen ihre Stirnen. Und braufend aus den Gleticherhöhlen brechen Beschäumte Baffer, die von den gezacten Felstlippen fich in wilden Rataratten Bur Tiefe fturgen, um in Gilberbachen Durch immer grune Schluchten bingurinnen. Im Thale prangen üpp'ge Auen,

Auf die ber Berge ichneebededte Binnen Des Frühlings em'ge Frifche niederthauen, Und drüber lacht das tiefe Blau der Tropen. Ein einfach Birtenvolt, fo fanft, Dag feinen Sütten nab die Antilopen Bertraulich spielten an der Thaler Ranft. Trieb feine Beerben auf die Beide bort. Bon allen Bölfern abgeschieden, Von Krieg nicht wußt' es, noch von Raub und Mord; Nichts ftorte feinen tiefen Frieden, Als wohl ein Banther aus der Felsenschlucht. Bor dem die Beerden flohn in icheuer Flucht. Die fuße Mild, ber Rotospalme Frucht. Nicht kannten biefe hirten andre Labe; Doch unter seiner Eltern niederm Dach War wohlgediehn bei ihr der Knabe. An jedem Morgen früh ichon mach, Sobald die Eisgebirge um ihn her Dem nahnden Tag entgegenglühten, Auszog er mit ben Biegen, fie zu huten. Der Berge Schatten, mehr und mehr Nach Often rüdend auf ber Flur, Bis er im Awielicht brach, das war die Uhr. Des Tages ftillen Banbel ihm zu zeigen. Dann, wenn er auf bem bammernben Befild Ihn schwinden fah und behr bas Sterngebild Des Kreuzes durch die Abendnebel steigen, Bu füßer Rube bei ben Seinen lub Ihn in ber butte eine Blätterftreu. Einst aber - beim Erzählen ichon aufs Reu In allen Abern ftarrte ihm das Blut -Furchtbar vom Schlummer marb er aufgeschredt. Rauchwirbel, belle Feuergluth, Die langs des fturgenden Gebaltes ledt, Umgeben ihn, und mit ber Flammen Rischen,

Den Weberufen von Erichlagnen, mischen Sich Schreie wilder Buth. Todt hingestredt Am Boden fieht Aguri feinen Bater; Er fturzt nach außen, und ein rother Rrater Brennender Sutten ift das gange Thal. Die hirten, durch ben Brand hervorgejagt, Bon wilder Feinde Uebergahl Umzingelt, werden gitternd und verzagt In Feffeln bald gelegt. Wie scheue Rebe Bu flieben fuchen andre, aber finten Bom Stoß ber Langen, welche ringsum blinken. Bergweifelnd werfen fich in wildem Bebe Mit ihren Kindern Weiber in die Flammen, Und über ihnen bricht das Dach zusammen. Mit einem Feuerbrande, den er schwingt, Die Fremdlinge ju icheuchen, bringt Aquri por; ibm folgt mit muth'gem Schreien Gin Schwarm von Jünglingen zum Rampf, Doch, bicht umschloffen von ber Feinde Reihen, Bermundet, unter bem Beftampf Der Roffe finten fie; und, ichwer mit Retten Un Jug belaftet und an Urm, Schleppt die Unseligen der Räuberschwarm hinmeg von den verheerten Beimathstätten. Der nachfte Morgen fand fie in ber Bufte, Des Jammers, der Berzweiflung Raub; Bom Guben fern herüber grußte Bum lettenmal fie durch den Wirbelftaub Der weiße Bergfaum ihres Beimathlandes; Dann fant er nieber langs bes himmelsrandes."

9.

"Mit Schen nur, wenn er durch den Spalt hervor Gespäht, ob er hinaus sich wagen dürse, Schlich hier und da Aguri durch das Thor, Daß er die frische Luft des Himmels schlürfe. Doch ich, besorgt, sie möchten den Bersteckten Bon dannen reißen, wenn sie ihn entdeckten, Wie meinen Augenstern ihn hütet' ich. Denn, mit dem Knaben zu entsliehn, Seit lang im Stillen Pläne brütet' ich; Und, schleppten sie zu anderm Kerker ihn, War dann noch möglich die Bollsührung?

"Aguri, als er hörte den Entschluß, Umarmte mich in feur'ger Rührung Und brennen fühlt' ich feinen Rug Auf meinen Lippen. "Ja, die Flucht wird glücken!" — Rief er - fein Drangfal ift, fein Feind, Dem ich nicht tropte, wenn mit bir vereint!" Im erften feurigen Entzuden Schon glaubte fich ber Anabe wieder frei, Doch viel ber Arbeit für uns Zwei Roch war zuvor zu thun; mit Gifenftuden Uns gegenseits bei nacht'ger Beile Die Rettenringe wie mit einer Feile Bu losen suchten wir; oft schwand die Racht Und, plaudernd noch von unfern Freiheitsplanen, Richt hatten wir des Morgens Acht; Erft bas Beklirr bes Riegels mußt' uns mahnen, Man tomme mich jum Frohndienft abzuholen.

"An unsern Fesseln hatten wir verstohlen Seit lange schon gefeilt und sahn Im Geifte ber Befreiung Stunde nahn —

Richt Sehnsucht, Frankreich wiederum zu schauen, Wars was mich trieb; fest ftand mein Schwur, Es nie mehr zu betreten, und mit Grauen Des fernen benten tonnt' ich nur; Allein ein grunes Platchen für uns Zwei, Um brauf zu leben unverfolgt und frei, Sofft' ich zu finden in der Buftenei. Da einst gewahrt' ich, wie in Saufen bicht Bedrängt die Menge ftand; ein plöpliches Befturgtfein lag auf jedem Angeficht. Nicht ahnen konnt' ich erft, mas fo Entfetliches Gefchehn, um alle Blide zu verbuftern. Doch flar ward dann mir aus der Mauren Alustern: Gin Angriff ftand bevor von milben Berbern, Bor benen weitumber, als vor Berberbern, Die Bufte gitterte. Mit Racheburften, Beil Mauren jungft erschlagen ihren Fürften, Unrudten fie, verftartt von andern Stämmen, Um die Dasenstadt in Stromen Bluts Bom Erbenboden wegzuschwemmen. Die Mauren ftanden gagen Muths Bermirrt umber und ftarrten ichredensbang Entgegen bem verhängten Untergang; Doch, mahrend ichon auf Flucht die Meiften fannen, Bewaffnet trat mit feinen Mannen Der Baicha unter fie und zwang Die icon Bergweifelnden, Die Frift zu nüten Und mehr die Abwehrschangen zu verstärken. Bu haft'ger Arbeit an ben Mauermerten Trieb man mich fammt ben Andern: mit Geschützen Sie mußten wir bepflangen, mit gefällten Balmftammen zwischen stachlichem Geftaube Die Strafen von Bebaude zu Bebaude Dem Feind versperren: und als Bachter ftellten Des Bascha Krieger fich um uns im Rreis.

Erkennen mußt' ich wohl, unmöglich seis Jett zu entkommen, da wir nicht die Flucht Im ersten Augenblid des Schreds versucht.

"Es tam bie Racht, und ins Gefängnig Der boble führten fie mich wiederum; Doch von dem drobenden Berhangnig Blieb vor Aguri meine Lippe ftumm. Aufhorchend fprang er ploplich bann empor Und lehnte lauschend an dem Grottenthor; Ein Murmeln, bann ein wogendes Getummel. Ein bumpfes Braufen icholl uns an das Dhr. "Er ift es" - rief Aguri aus - ,vom Simmel Mit feinem ichwarzen Roggefpann Fährt fo im Sturm der Donnergott beran; Dft hort' ich ibn, im Wetter brausend, Durch unfre Berge giehn, indeg bie Spalten Und Schlünde bes Gebirgs von taufend Und aber taufend Stimmen widerhallten, Und bofe Beifter durch die Finfternig, Die Riefenflügel schwingend, flatterten. Roch fprach er fo; auf einmal knatterten Mustetenschuffe, burch ben Söhlenrig Riel hell der bligenden Gefcute Schein In unfre Nacht; erschreckt umfaßte Aguri mich und fah, wie ich erblakte. Mir angftvoll in bas Antlit. Buth'ges Schrein Und wiederum Gefrach von Feuerschlünden Bernahmen wir, den Riedersturg von Trummern, Wehrufe und von Sterbenden das Wimmern. Bohl mußt' ich nun bem Rnaben fünden, Bas von bem Nahn ber Berbern ich gehört. ,Das ift die Beit' - rief ich - ,uns frei gu machen, Denn Reiner bentt, uns zu bewachen, So lang bas Schlachtgetummel mabrt.

Schnell nun ans Werk, jest ober nie!' Flugs an die Arbeit gingen wir und brangten Uns an die Boblenthur, daß wir fie fprengten; Allein vergebens, eifenfest mar fie Und dreifach durch der Riegel Erz verrammt. Reu, immer neu, ben Ausgang zu erzwingen. Der Gine von des Andern Wort entflammt. Uns muhten wir; die Abern wollten fpringen, Am Ende schwand die Rraft; wir fanten machtlos Bu Boben bin und lagen lange, achtlos Des Tobens um uns ber. Als von ben Sinnen Uns die Betäubung schwand, fahn wir das Licht Der Sonne bell ichon durch den Thurspalt rinnen, Allein zu öffnen tam ber Schlieger nicht, Und ber Gebanke an ein Loos voll Qual, Das unfer marte, ftieg zum erstenmal In uns empor. Nichts was uns Labung bot, Rein Tropfen Waffer, feine Frucht, fein Brod! In diefer Soble mußten mir verschmachten!

"Bon außen her noch drang in dumpfen Tönen Der Lärm des Kampfs, der Mörser Dröhnen, Der Bäume Fall, wie sie zusammentrachten. Die Stunden schwanden, und mit dem Geklirr Der Waffen, mit dem Flammenzischen hörten im sinnbetäubenden Gewirr Wir Siegesrufe, Wehgeschrei sich mischen, Und wiederum der Kämpfer Wuthgebrüll.

"Drauf schwand ber Tag und minder ward bas Braufen;

Im Würgen, schien es, tamen Pausen, Der Weiber Jammerstimmen tönten schrill Nur durch das Dunkel noch, dann ward es still, Und, als von Neuem sich ein Lärm erhub, Glich er des Meeres ebbendem Gewog; Bom Feinde, der von dannen zog, Kam das Getön, und nach und nach begrub Den letzten Schall die Ferne.

... Nun ringsum Bar Todtenftille; ichredenftumm Um Boben fagen wir in tiefem Ragen: Doch, aufgestachelt burch bes hungers Ragen, Roch einmal zu ber gangen Rraft, Die uns Berzweiflung lieh, emporgerafft, Den Felfenblod junachft der Thur, Da sie nicht weicht, zu sprengen suchen wir: Und fiebe! auseinander flafft Das Felsgestein; der Erste durch die Kluft Belang' ich an des Himmels freie Luft, Aguri folgt, und aus bes Rerters Saft Sind wir erlöft; doch unfer Reiner bentt Der brobenden Gefahren, noch ans Flüchten, Bevor er an ber Rotospalme Früchten, Die schwer die Zweige zu ber Soble fenkt, Die Gier gestillt.

"Dann wüstenwärts in Schnelle Ging unser Schritt; boch bei der matten Helle Einzelner Feuer, die erlöschend lohten, Gewahrt' ich Todte neben Todten In langen Reihn, ein schreckliches Spalier, Einander mit verglasten Augen stier Ins Antlitz blidend; Männer, Kinder, Frauen; Mütter, auf Säuglinge an ihren Brüsten, Als ob sie erstarrten küßten, Die bleichen Lippen pressend — und, o Grauen! Wenn in des Windes Hauche mit Geslacker Die Flamme aus verkohlten Hütten schlug,

hin ob bem weiten Leichenader Sah ichs wie Leben spielen; hier zum Fluch Und dort zum Wehruf regten noch einmal Die Lippen sich in Todesqual. Da: "fort!" Rief ich — "hinweg von diesem Schreckensort!" Ich zog Aguri mit mir an der Hand Und wankte fort, der Wisse zugewandt."

## 10.

"Bon dannen schwanken Schrittes jagte Uns das Entsetzen auf dem öden Pfad; So hatten wir, als es im Often tagte, Der nächsten der Dasen uns genaht. Nur Halteplatz war sie den Karawanen, Doch nicht bewohnt. Dort an Bananen Uns labten wir und schlürften schwelgerisch Bom Naß der Duelle, welche frisch Durch Grün hinsprudelte. Dann auf dem Gras Im breiten Schatten einer Tamarinde Sant Schlaf auf uns beim Säuseln kühler Winde.

"Aus der Erschöpfung Uebermaß, Erst als es wieder Nacht geworden, Erwachten wir, um an der Quelle Borden Uns für die weitre Fahrt zu rüsten. Da lagen sie vor uns, die weiten Büsten, Bon Raubgethier und wilden Bölferhorden Allein durchschweift! Und wo ein Stern, ein Pol, Um uns zu leiten? Zagen mußte wohl Bei dem Gedanken, wem nicht Muth Dreisach mit seinem Schild die Brust umerzte; Allein Aguri, da er ausgeruht Und wieder frisch der Jugend Blut Durch seine Abern strömen fühlte, scherzte Die Sorgen mir hinweg und slößte Bon Neuem mir Bertraun ins Herz. Er löste Bon Hand und Fuß mir ab die Kettenreste Und klomm, an Kletterlust dem Eichhorn gleich, Empor dis in der Bäume höchste Aeste, Uns Datteln oder Nüsse vom Gezweig Als Borrath für die Keise sammelnd.

"Im Often eben burch die Dammerung Hob fich der Morgen; athemlos und stammelnd Berab vom Wipfel tam in haft'gem Sprung Bu mir ber Rnabe ba und ftieg Schredrufe aus, indem er westwarts wies: Da! da! fie tommen!' und im Frühwind brang Fernher zu unferm Dhre Schellenklang, Das Nahen einer Karamane fundend. Alsbald nach Often, wo, ben Tag entzündend, Die Sonne an ben Buftenrandern ftieg. Aufbrachen wir; benn hier, wo em'gen Krieg Die Menichen mit ben Menichen führen, Mehr flieben mußten wir bor ihrem Tritt. Mls vor Spänen ober Bantherthieren. Schnell burch ben heißen Ries trug uns ber Schritt, Und eh' der Raramanengua Roch den Dafenrand erreichte, folug Um uns bas Sandmeer feine Wogen, Allein begränzt vom blauen himmelsbogen. -Froh an dem felbstgebrochnen Balmenftabe Bon Sügel bin ju Sügel fprang ber Anabe; Nach Kinderart an Alles, was vergangen, Und bie erlittnen Leiden bacht' er faum. Bisweilen nur, wenn wie ein buftrer Traum

Ihm bas Befchid ber Seinen, ber gefangen Binmeggeschleppten, ins Gedachtnig tam. Blitte über feine Stirne bin wie Gram: Doch glätteten fich wieder schnell die Falten. Und feinen muntern Rufen widerhallten Die fand'gen Sohn. Scherzworte fprühten Reichlich von feinem Mund, und um vom Bruten, In bas ich oft verfant, mich abzulenten, Bort' er nicht auf mit feinen Schmanken, Bis lächelnd ich die Sand ihm gab. Bon feinem Beimathland bann fprach er viel. Wie er ben Bergespfad hinauf, hinab Getobt in wildem Anabenspiel Und in ben Söhlen fich verftedt; Bon Zwergen, haufend in den Felfentluften, Und von dem Robold, der ihn auf den Triften Bei feiner Beerbe oft genedt. Bergebens, feine Rraft zu ichonen, Bat ich ihn oft; benn weithin, grauenhaft Roch ftredten fich por uns die Buftenzonen. Wenn ich, von Sonnengluth erschlafft, Der Ruhe pflag, bald wieder mir vorauf Sprang er mit ber Bagelle Lauf.

"Noch im Beginn, uns labend, blies Ein frischer Wind baher von Often, Und Palmen boten, die dem dürren Kies Bereinzelt hier und da entsproßten, Uns ihre Früchte dar. Dann ließ Zwei lange, lange Wandertage Sich Sand und Himmel nur gewahren, Und von Uguris Mund die erste Klage Bernahm ich; seine Augen waren Glanzlos und hohl, die Glieder sterbensmüd. Heiß, alles Leben sengend, blies der Süd, Das lette Nag vertrodnend auf der Lippe. Die Bufte lag por uns gleich bem Gerippe Bon einer todten Welt, boch rothgeglüht Im Sonnenbrand. Selbst wenns zu nachten Begann, vergebens hofften wir auf Ruble; Rein Schlummer ichloß die übermachten Auglider auf des Bodens beifem Bfühle. Auf ben die Sterne, die wie Feuer brannten, Blübende Bfeile nieberfandten. Ein Tropfen Waffer, ber ben Mund uns nete, Mehr werth als alle Erbenschäte. Erschien er uns; oft taum noch bachten Wir wieder zu erstehn, und im Berichmachten Mls Retter riefen wir herbei den Tod. Die furze Frifche nur vor Morgenroth. Wenn fühle Tropfen Thaues nieberrannen, Bab uns die Rraft, uns nochmals zu ermannen, Und weiter ichleppten mir uns fort. Wohl suchte manchmal durch ein heitres Wort Mguri mich zu täuschen, boch vergebens; 3ch fah das Welfen feines theuren Lebens, Und daß, noch weiter feinen Schritt gu lenten, Er nur, von mir gestütt, vermochte. Doch ich, bem matt bas Berg und matter pochte, Wie lang mit ben erschlaffenden Belenten Ronnt' ich bes Rnaben Stüte fein?

"Bor uns auf der bewegten, gelben Fluth, Welch Glitzern in der Mittagsgluth? Nah, näher nun das dörrende Gebein Bon sturmverschütteten Kameelen, Halb aufwärts ragend aus dem Sand, Erkennen wir, und drauf in langen Reihn Mit weißem slatterndem Gewand Die Reiter, aus den leeren Augenhöhlen Herniederstarrend noch von den Steletten. Als das wir sahn, wie uns zu retten Wir Weltverlaßnen hätten wir gehofft? Schon voll von banger Ahnung schaut' ich oft, Wie über uns, die nahe Beute witternd, Ein Geier sich auf schwarzen Flügeln wiegte Und bang, an allen Gliedern zitternd, Aguri sich an meine Seite schmiegte, Indessen nah und näher stets die Schwingen Des Knaden sinkend Haupt umschatteten.

"In meinen Armen den Ermatteten Forttrug ich, denn sich selbst emporzuringen Blieb keine Kraft ihm mehr. Ein Flammenhauch War allumher die Luft! als stösse Ein Feuerstrom, gemischt mit Schwefelrauch, Wirbelnd hervor aus einer Esse, Sah ich den gist'gen Dampf am Boden secken, Und Tod schien jeder Athemzug. Wohin den Blief das Auge schlug, Nicht eine Zusluchtsstätte zu entdecken! Kein Quell, um noch ein letztesmal Dem Sterbenden des Durstes Qual Zu lindern; keiner Palme Dach, Um unter ihrem Schatten ihn zu betten!

"Ob fast ich auch zusammenbrach, Doch trieb die Hoffnung, ihn zu retten, Mich weiter auf dem Pfad. Die Zunge lechzend Um trocknen Gaumen festgeklebt Und von dem Geier fort und fort umschwebt, Wankt' ich dahin, im Arm mir ächzend Der unglücksel'ge Knabe. Dann entkräftet Sank auf den Boden ich zurück Und lag verzweifelnd da, den Blick

Starr auf den gelben Sand geheftet. Auf einmal vor mir auf der öden Fläche Bas für ein Glang? Raum traut' ich meinen Sinnen. 3ch fah an grünen Ufern Gilberbache Dabin mit flaren Bellen rinnen Und mit der Fluth, der frifchen, fublen, feuchten, Bum Trunke labend, mir herüberleuchten. Das riefelte, bas ichimmerte und quoll In langen Stromen bin und überschwoll Der Ufer Borde. Quelleft von Kryftall Rannen und murmelten im burt'gen Fall Berunter ju ben blübenden Geftaben, Und Fruchtbaumwipfel fentten Aft an Aft, Mit goldnen Aepfeln ichwer beladen. Aufrafft' ich mich mit meiner Last, Und nach dem vielersehnten Rak por mir Stredt' ich bie Rechte mit Begier; Doch vor ben Augen blag und blaffer Schwand hin was ich gefehn; ba war tein Baffer, Rein Grun und feine Früchte mehr zu ichaun. Dürr wieder lag und fahl und braun Die Bufte vor mir; ferneber Um himmel zogs empor verberbenschwer; Buerft ein kleiner Bunkt; bann boch und bober Bob fich ber Sand in bichten Rnäulen, Und burch ben Staub bin ichoffen Feuerfäulen. Das war ber Samum; nah und näher Ram mit bem loben Flammenobem Todbringend er herangeschnaubt. Aguri mit mir reifend, haupt an Saupt Mit ihm bas Antlit preft' ich auf ben Boben Und fühlte über mich die heißen Wellen Binfluthen und des Buftendamons Flug, Wie er ben Staub mit feinen Flügeln fcblug Und Rataraften gleich in Wirbelfällen

Den Sand ergoß. Auf dem Berheerungszug Dann trugen weiter ihn die Schwingen.

"Da horch! wars nicht wie Schellenklingen, Bas uns von Westen ber jum Ohre brang? In Baufen, bald fernhin verhallend, Bald in bes Windes Sauch herüberschallend, Chbte und fluthete ber Rlang. Ja, eine Raramane mußt' es fein; Ich borte, wie in Todespein Aguri feufate: , Ginen Tropfen nur, Nur einen Tropfen Baffer gieb zu trinken!" Matt auf die Schulter fab fein haupt ich finten, Indeg die Sand frampfhaft jum Bergen fubr. Da mit ber letten Rraft empor mich rang ich. Den Sterbenden auf meine Schulter schwang ich Und mankte hin, von wo das Klingen scholl. Ja, nah und näher tommt der Ton. Die rothe Fahne flattern feh' ich fcon, Sie naht, fie nabt, die Rettung bringen foll, Die Raramane; nun herab die Schläuche! Bon fühlem Waffer find fie übervoll; D fcnell boch, fcneller! Wie ich immer teuche, Die Rraft versagt mir; bort boch, bort, Ihr Mitleidlosen! Ginen Trunt begehrt Bon euch ein Sterbenber als lette Labe. Und ihr könnt zogern bis fein Auge bricht? -

"Ach! daß mein Ohr, daß mein Gesicht Getäuscht mich hatte. Roch in Stunden nicht Erreichen konnt' ich sie. Da schlang der Knabe Die Arme um den Leib mir und hielt fest Auf meine Hand sein Lippenpaar gepreßt. Dann, beide Augen zu mir aufgeschlagen, Sah er mich an, als wollt' er Dank mir sagen;

Doch nicht fein Mund, nur seine Lippen sprachen, Und rückwärts glitt er hin in jähem Krampf. Mir war, da seine Augen brachen, Als wär's mein eigner Todeskampf. Ohnmacht rann hin durch alle meine Glieder, Und über den Entseelten sank ich nieder."

## 11.

"Die Karawane hatt' auf ihrer Fahrt Um Boben liegend mich gewahrt. Durch Trant, ben mir bie Mauren reichten, tam Mir die Befinnung wieber, boch ber Gram Bugleich mit ihr. Da lag er ftarr und falt, Der meinem tieferstorbnen Bergen Gewesen, mas bem minteroben Balb Des Frühlings Sauch; ber burch fein Schergen. Durch meiner Sprache lang entbehrten Laut Mich meinem trüben Dasein neu verföhnt! Und diefen Rlang, fo lieb, fo traut, Der ihm vom Munde, rafch erlernt, getont. Run follt' ich nie mehr horen, follt' allein Und ohne Troft, an biefes berbe Gein Bebannt, bas graufe Afrita burchirren ! Noch einmal auf die todte Sulle warf 3ch mich; boch bei ber Retten Rlirren, Die sie mir angelegt und bie mir icharf In alle Glieber ichnitten, rig ein Mohr Mit Fluchen wieder mich empor, Und turze Reit nur auf mein Flehn zulest Ward mir gegonnt, den Todten zu bestatten. Im heißen Sande, den tein Thau benett, Lag er fortan, wo nie ein andrer Schatten

Herniederfällt, als wenn mit irrem Flügel Darüber hin ein Büstenvogel schwebt; Bom Sturmwind, der den Sand in Wirbeln hebt, Längst nun verweht sein Grabeshügel!

"Wie dann, in Ketten neu gejocht,
Ich Jahre hier zu dulden noch vermocht
Und nicht des Daseins trauriges Geschenk
Wegwarf, selbst fass ichs nicht. Doch du bedenk,
Bevor du weiter noch zu athmen wagst:
Nur neues Weh, wohin du gehen magst,
Erwartet dich! In frühem Tode suche
Erlösung von des Lebens Fluche,
Denn der Erbarmungslose, der uns schuf,
Ist taub für der Geschöpfe Jammerruf.
Leb wohl! Zu Ende geht mein Sein;
Ins große Nichts mit Wollust geh' ich ein."

Er schwieg. Stumm wankte Morgens noch ber Bleiche Zum Zwingerthor hinaus. Am zweiten Tag, Als zu der Arbeit man mit Geißelschlag Ihn wecken wollte, war er eine Leiche.

## Siebenter Gesang.

1.

**H**ächte auf Nächte, Tage hinter Tagen Mein herbes Loos hatt' ich getragen Und wankte, siech von allen den erlittnen Mühfalen, wie ein Schattenbild. Da einst am Morgen von Berittnen Sah ich ben Zwingerhof erfüllt; Der Führer mintte mir vom ftolgen Berber, Und o! mir ahnte, daß ein Schicksal, herber Als das erlittne, meiner barrte. Durchs Thor trat ich, und fleh! von Mauren ftarrte, Bon Reifigen ju Rog, ju Dromedar Der gange Raum. Mit Larm und Schreien Fortwälzte fich bie milbe Schaar: Und ich zu Fuße in den hintern Reihen Racheilen mußt' ich, um zum Stlavenfrohn Fern, fern ins tiefe Afrita zu mandern. Aus jenem Zwinger folgte von ben Andern Mir Reiner nach: ber trauten Sprache Ton. Daran Europas Sohne fich erkennen, Richt ferner hören follt' ich ihn.

Den Bfad, ben fie ben Bfad ber Bufte nennen, Begann die Raramane hinzugiehn, Das Grun ber Uferberge ichwand; Und hoch von eines Hügels Rand Bewahrt' ich in bes Morgens Strahl -Bielleicht mar es zum lettenmal -Das blaue Mittelmeer, bas hellbesonnt Entlang ben Sügelfüsten ichaumte: Jenfeits in blaffer Ferne faumte Ein schmaler Streif ben Borigont; Dort lag, in Nebel halb verhüllt, der Strand Des Welttheils, der Bermandte, Baterland Und Freunde mir umschloß; an jenen Ruften Satt' ich, fo wie bas Rind an Mutterbruften, Behangen; Alles, mas auf Erben Mir lieb und theuer, bargen fie; Und nie fie wiedersehn nun fout' ich, nie,

Um o wohin, wohin geschleppt zu werden? Lang, an den Horizont den Blick gebannt, Starrt' ich ins Weite so; was ich empfand, Kein Menschenlaut vermag es auszusprechen, Mir war, als müßte Weh das Herz mir brechen. Da, als ich noch wie sestgewurzelt stand, Gebot mir, daß ich mit dem Zuge ginge, Der Mauren Einer; mit erhobner Klinge Trieb er mich brohend vor sich her, Und hinter uns versant das Weer.

Geschwunden nun das Grün, das üppig Das Uferland ummuchert; fteil und klippig Hob fich der Atlas Ruppe hinter Ruppe. Darauf nur felten eine Balmengruppe, Gin Tamaristenftrauch ben Schatten marf. Bin über Felsgeftein, bas icharf Den Fuß vermundete bei jedem Schritt, Bings ohne Raft; und wenn in hurt'gem Ritt Bon Berg zu Berg fich mand ber Zug ber Reiter. 3ch mußte folgen, weiter, immer weiter; Mensch und Natur mar wider mich verschworen; Nur Spott und Hohn für was ich litt Fand ich bei biefen unbarmherz'gen Mohren, Und, fant ich blutend nieder: "Auf, du Träger, Du Bund!" guriefen mir bie Reger, Bu neuem Lauf in glühnder Julibige Aufstachelnd mich mit ihrer Lanzen Spipe.

Biel Tage — seit dem Ausbruch wars der neunte — hin über steile Sipsel, sonngebräunte Berghalden war hinab, empor Die Fahrt gegangen; durch ein Felsenthor Da traten wir, und vor uns unabsehbar Lag wie ein öbes Meeresbecken

Die Wüste da; kein Baum, kein Strauch erspähbar; Weit, gränzenlos — das Auge sahs mit Schrecken — Schien sich der heiße Flugsand zu erstrecken, Der hoch im Windhauch Wellen schlug, Und gift'ge Dünste hingen, drüber bleich Hinzellen, ob dem großen Todtenreich.

Dahin, babin burch bas bewegte Sandmeer, Wo nicht die Wufte, nicht den himmelsrand mehr Das Auge scheiben konnte, ging ber Bug, Und Mühfal, wie nur je ein Mensch ertrug, Erbulbet' ich, bes Durftes graufe Qualen, Den Brand ber icheitelrechten Sonnenstrahlen, Und Schimpf und Schmach und Beifelschläge. Der Tröfter felbit, ber jeden Abend mild Des Tages Bein mit feinem Balfam ftillt, Der Schlummer, felten nur auf feinem Bege Bon haupt zu haupt ber Müben macht' er halt Un meiner barten Lagerstatt. Wenn Nachts wir rafteten, wenn fterbensmatt 3d auf ben Sand mich ftredte und alsbalb Ringgum am Boben meine Bein'ger ichliefen, Bernahm ich Stimmen, bie mich riefen Und wieder riefen: "Schlummerft du? wir wachen!" Und finftre, graufige Beftalten Sah ich, die um mich ber mit Lachen Im wilden Reigen auf= und niederwallten.

Des Abends einst an einer Haltestelle, Wo hin durch spärliches Lentiskgesträuch Ein Brunnen rann mit salz'ger Welle, Gelagert waren wir. Da mit Gekeuch Der Dromedare und mit Schellenklang Kam eine Karawane her von Norden, Zu lagern an derselben Quelle Borden.

Getümmel, wüstes Schreien und Gesang Ertönte, und bis spät noch um mich her Berhallen wollte nicht der Lärm, der laute. Ich lag, die Augenlider überschwer Bon wachem Gram; kein Schlummer thaute Auf sie herab; ich dacht' an das Geschick, Das fern dem Baterland, sern allen Lieben Dualvoll von Land zu Lande mich getrieben, Und wieder stieg vor meinem Geistesblick Die Heimath auf, ich sah mit seinen Eichen Den grünen Obenwald, den schattenreichen, Ich ruhte wiederum auf blühnden Wiesen Bei Quellgemurmel, und erfrischend bliesen Mir kühle Bergeswinde durch das Haar.

Als ich in Träume so versunken war Und matt am Boben balag, einen Arm Fühlt' ich um meinen Sals fich schlingen; 3ch fuhr fo wie aus Schlaf empor, und marm Bon Lippen, die an meinen bingen, Empfand ich einen Rug. "Lothar! Lothar!" Scholl eine Stimme, Die ich fannte, Und die fo fremd doch flang; Jahr über Jahr Schien mir geflohn, feit fie gulett mich nannte. Wars möglich? fonnt' ers fein? In das Geficht Des Rufers, ber umhalst mich hielt, Sucht' ich ju schauen - von bem Licht Des Monds, ber eben flieg, nur matt umspielt, Raum durch das Dunkel dammerten bie Buge, Und boch erkannt' ich ihn, er war es, ja, Mein Freund, mein Sugo! Wenn nicht Alles Luge, Ihn drudt' ich an die Bruft, ihm fah Ich in die lieben, treuen Augen wieder. Lang Arm in Arm, indeg hernieber Uns von den Wimpern beife Thranen tropften,

Schweigend uns hielten wir umschlungen; Die Herzen, wie sie an einander klopften, Nur sprachen aus was Menschenzungen Nicht sagen konnten. Endlich, als die Fluth Des ersten stürmischen Empfindens ebbte, Erzählte Hugo mit gebrochnem Muth Bon seinen Leiden. Ihn auch schleppte Ein Maurenschwarm, ihn quälend bis aufs Blut, Nach unbekanntem Ziel, und kaum den Siechen Noch trug der müde Fuß. Mit einem Heer Bon Philhellenen übers Mittelmeer Honfegelnd zum Befreiungskampf der Griechen, Bei Malta dann gefangen von Piraten,

"Mein Sugo!" - fo mit Sandedrud und Rug Ihn troftet' ich - "fei munter boch! fei beiter!" Run für bas Rommenbe nicht bangt mir weiter, Und, wenn uns ferner Glend treffen muß, Wir tragen es vereint, die Beiben. Ift ichmere Arbeit unfer Loos. 3ch belfe bir, bu mir, und nicht zu groß Rann fie uns fein. Ja jedes Leiden, Jedwede Trübsal wird geheilt, Sie wird gur Luft, wenn mit bem Freund getheilt; Und wer vermöcht' es, uns zu icheiben, Run nach Gefahr und Jrrfal, fühn bestanden, Wir uns in biefer Wilbnig wieder fanden? Bielleicht gelingt uns auch - find wir nicht zwei? -Uns zu befreien aus ber Stlaverei. Dent, welche Wonne, wenn, aus biefen Buften Entronnen, wir die Beimath wieder grußten!"

Wir fagen nieber, Hand in Hand, Sugo an meine Bruft gelehnt,

Und ich das Antlit. freudennag-bethränt, Bu ihm geneiat. Rings um uns auf bem Sanb Entichlummert rubten unfre Qualer, Aufrecht nur ftanden brei, die uns bemachten; Wir aber zwischen Schmerz und Luft gedachten Der alten Reit, wie burch Gebirg und Thaler Um ichonen Nedar wir dabingeschweift. Wie jugendlich begeiftert wir gufammen Des Wiffens unermeffnes Feld burchftreift; Wie an des traulichen Kamines Flammen Nach Winternächten ohne Schlaf Uns oft beim Lernen noch der Morgen traf. Wir mahnten uns der Tage, als fein Muffen, Rein Zwang uns noch gebeugt, ba von Entschluffen Und feur'gem Streben unfer Beift gesprüht. Und nun, die Blane, benen wir geglüht, Wo blieben sie und die geträumten Thaten? — Das mar zu viel für Sugo; als die Bilber Glückfel'ger Tage wieder vor ihn traten, Laut schluchzend fant er nieder, und in wilder Bergweiflung jedem Tröstungswort bas Dhr Schloß er fortan. Wars möglich? Er, zuvor In feinem Beiftesflug fo fubn, Dag er mit Seberworten oft verfündigt, Die Welt, die Menschheit werd' entsündigt In neuer, reinrer Jugend bald erblühn, Nun lag er da, an Geist und Leib gebrochen; Sein Schluchzen nur und feines Bergens Bochen Bernahm ich, boch mit keinem Laute Gab er mir Antwort. Schon im Often graute Indeß der Tag empor; um uns zu wogen Begann es von Erwachten, und die Fahne, Des Aufbruchs Zeichen für die Raramane, Ward vor bem Lager aufgezogen.

2.

Mühsam den franken Freund, der wie vernichtet Roch lang gelegen, hatt' ich aufgerichtet Und mahnt' ihn, daß er auf bem fernern Bfab Auf mich fich ftute. Da gebietrisch trat Ein Mohr heran, ber ben jum Ginten Müben Ihm folgen hieß. Bald mard mir flar, Die eine Raramane ging nach Guben, Rach Sonnenaufgang die, bei ber ich mar. Und auseinander wollten fie uns reifen. Bei bem Gedanken ichon jum Tob erblaffend. Mit beiben Armen fest den Freund umfaffend, Bot bem, ber folche Trennung uns geheißen, 3d Widerstand. Doch mit Gewalt -Und andre helfer nahten ihm alsbald -Entrig ber Buthrich meinen Armen ihn. Der Ohnmacht nah und auf ben Rnien Rief ich: "Wollt ihr vom Leib die Seele trennen? Welch einen Gott ihr immer mogt befennen. Es wird fein Fluch auf folder Unthat laften!" Und, von den Bein'gern los mich ringend, jammernd, Nochmals zum Freunde fturzt' ich, ihn umtlammernd; Umfonft: Die Unbarmberg'gen faßten Auch mich mit Macht, daß ich zu Boden fiel, Und fortgeschleppt vom Karawanenvogt Bard Sugo, bicht vom Maurenvolf ummogt; Bald mir verschwunden mar er im Gewühl.

Dem Zug, ber mir den Jugendfreund entriß, Lang starrt' ich nach in stummem Jammer; Dann preßte der Berzweiflung ehrne Klammer Mein Herz zusammen, und in Finsterniß Erlosch mein Blick. Als die Besinnung kehrte, Zwang mich ein Neger mit gezücktem Schwerte Zum Aufbruch mit dem Mohrenvolte. Ich wankte weiter; unverwandt Nach Süden war mein Blick gewandt, Doch nicht die Karawane, eine Wolke Bon Staub nur an des himmels Rand Gewahrt' ich, bis auch sie verschwand.

3.

Bu häupten uns der himmel, schwer und bleiern, Und sengend, nie verhüllt von Schleiern, Die glühnde Sonne, die das Mark der Knochen, Der Abern Blut, ein gier'ger Bamphr, sog! Rastlos, wie Wochen hinter Wochen Die Karawane weiter zog, Mußt' ich mit blut'gem Fuß dem Schritt der schnellen Kameele solgen; ringsum keine Spur Des Lebens, als, von ferne nur Borüberstiehnd, ein scheuer Trupp Gazellen.

Indeß zu meinem Ohr kein Ton Erklang, als nur die Flüche und das Drohn Des wilden Mohrenvolks; indessen nichts Die schmerzerfüllten Augen sahn, Als nur den weiten Sandes-Ocean Und drüberhin den Schein des Lichts, Den ewig gleichen, blendend hellen, War mir zuletzt, als fühlt' ich in den Wellen Bewegten Staubes auch mein Herz versanden; So wie die Wüsse um mich her Mir in der Seele ward es öb' und leer; Fremd lag vor mir und unverstanden Die Welt, ein hohler Schatten; ohne Sinn Am Himmel gingen Mond und Sonne hin; Und, wie das Naß der Brunnen, schnell verzehrt, Benn drüber hin der Hauch des Samum fährt, So in den Abern mir, verdorrt und trocken, Begann des Lebens Puls zu stocken.

Richt auf den Tag, nicht auf die Nacht, Auf Frühroth nicht noch Abend hatt' ich Acht, Und, wie an einen halbvergegnen Traum, Matt bammert por ber Seele faum Mir die Erinnrung noch, daß durch die Reihn Der Karawane einst beim Morgenschein Ein Freudestammeln ging. "Geht, feht!" Rief jubelnd Diefer Jenem gu Und wies nach Often bin; und "Allabhu!" Ericholls von Mund zu Mund, und im Gebet. Die Bande freugend, häuptlings fanten Die Mauren in ben Staub, um Gott zu banken. Sieh! por uns aus ber Bufte tauchte Gin Streif empor gleich fernen Uferhugeln; Gin frifder Wind, ber uns entgegenhauchte, Strich fühl um unfre Stirnen; wie auf Flügeln Durchmagen wir ben fand'gen Blan, Und boch und immer bober fliegen Bellgrune Wipfel por uns auf; wir fabn Ihr haupt in freier Luft die Balme wiegen, Und frischer Bache Murmeln tonte An unfer Ohr, bas lang bem Rlang entwöhnte. Da lag fie vor uns, klar und hell, Die schattenduftende Dase: Sanftrieselnd zwischen hobem Grafe Glitt filberbell ber Sprudelquell. Und oben flochten rankende Lianen Der Sptomoren Säupter, ber Bananen

Zum dichtverschlungnen Schattendach, Durch das nur matt der Sonne Schimmer brach.

Ein Jeder beugte fich zur Fluth Und trant in langen, durft'gen Bügen; Raum ichien die Quelle zu genügen, Bu loichen unfrer Lippen Gluth. Drauf als gestillt bas Dürften mar. Bot buft'ges Schlingfraut auf ben weichen Salmen Um Fuße ichlanter Dattelvalmen Ein Lager für die Müden bar, Und nach der Wandrung ruheloser Qual Sant wieder nun jum erstenmal Bu meinen muden Augenliden Ein Traum herab von Glud und Frieden. Doch in der Frühe, als voll Tropfen Thaus Das Gras im Strahl ber Morgensonne glanzte. Aus ber Dafe in die unbegränzte Einobe wieder gings binaus. Und, weil mein Jug ju fcmach zum Beben mar, Ward mir ein Plat auf einem Dromedar.

Wenn ich bis an die Himmelsränder Das Auge schweisen ließ, wohl fragte Mein Geist, der zweifelnde, verzagte, Ob jenseits noch die Erde andre Länder Mit Menschen, die wie Menschen stühlen, berge, Ob ihre Thäler, ihre Berge Die Wiste nicht verschlungen habe Und nun allmächtig über ihrem Grabe Sich bis ins Unermeßne breite.

Aus Halbschlaf, drin ich hingesunken war, Ward ich emporgeschreckt. In wildem Streite Lag mit den Unsern eine Schaar, Die nordwärts zog mit andrer Karawane. Soch wirbelten bes Staubes Wogen, Und zwischendurch geschwungne Ataghane Bewahrt' ich, Bfeile, wie fie flogen, Und hochgeworfner Langen Blig. D daß empor zu meinem Gis Nicht eine flog, um mit dem scharfen Stabl Mich zu befreien von bes Lebens Qual! Bild loberte, in immer wildrer Buth Der Rampf empor, und mit ber Streiter Blut Bar allumber ber Buftenfand geröthet: Die Unfern aber unterlagen. Bom Dromedar, das mich getragen Und unter mir, burch einen Speer getobtet, Rusammenstürzte, ward ich losgeschnürt Und nach des neuen Boats Gebot Auf anderm Laftthier fortgeführt. So — Kahrt voll Schrecken! — zwischen Tod Und Leben schwankt' ich Monde lang, Jedweben Tages träger Stundengang Benügend, um ein Rind jum Greis ju machen. Bald bag ich ftarr balag und regungslos, Bald, daß Berzweiflung riefengroß Sich in mir hob und ich mit wildem Lachen Die Stirne mit den Fäusten schlug, Indek fich mir aufs Weltgeschick ein Kluch Bom Munde rang. Nicht mehr Bewußtsein blieb mir Bon falsch und mahr; hin durch die Seele trieb mir Der Wahnsinn einen graufen Bug Bon Sputgestalten, Die im Reigentang Sich um mich schwangen, ju mir nieberbeugten Und mir, ein toller Mummenschang, Bergerrte Bilber meines Lebens zeigten.

Wir machten Halt, doch hört' ich nicht noch fab, Was weiter um mich her geschah;

Die gange Welt mar mir wie hingeschwunden. Und aus bem bumpfen Starren bier und ba Nur fuhr ich auf beim Brennen meiner Bunben. Bulett nach langen, langen Stunden Ram bas Bewußtsein mir gurud; gebunben Un einen Pfeiler fand ich mich; mir blieb. Dich zu bewegen, eine Sandbreit taum. Und ringsber ballte in bem buftern Raum Mein eignes Mechzen mir verdoppelt. Berbreifacht mir gurud. Run marb mir flar. Dag ich burch einen Salsring festgefoppelt An einen andern Sklaven mar. Und daß im Zwinger Baar an Baar Bleich mir noch viel Gefangne lagen. Rulest, von außen bergetragen, Ertonte Stimmenruf, bas Thor erichlof fich, Und auf ben Jammer um mich ber ergoß fich Des Tages Licht. Eintraten Stlavenvögte, Die von ben Bfeilern uns die Glieder loften Und die Ermatteten, die Sulfentblökten Bum Beben trieben. Langfam bann bewegte Durch enger Strafen dufteres Gewirr Der jammervolle Bug fich beim Beklirr Der Retten auf ben Martt.

In langen Reihn Bei der Berkäufer und der Käufer Schrein Dort standen wir, dem Hohn und dem Gelächter Des Bolks zum Ziele, hinter uns ein Wächter, Der Solche, die erschöpft zu Boden sanken, Aufgeißelte mit seiner Eisenruthe. Die Augen schlug mit zagem Muthe Ein Jeder nieder, als die Schranken Des Markts sich öffneten. Da kamen Franken, Mauren und Neger, längs der erzbelasteten

Sagern Beftalten auf= und niedermandelnd Und um die Menschenwaare handelnd. Die Bruft, ben Arm, den Jug betafteten Sie Rebem prufend, eb' fie einen Breis, Rur halb fo boch wie für ein Lastthier, boten. Un mich auch Sand zu legen brobten Amei Mauren schon; ba aus bem Rreis Der Räufer trat in Tracht ber Europäer Ein Mann von grauen Saaren. Näher Ins Antlit blidte mir ber bobe Greis Und fragte in der Sprache mich ber Britten Rach bem Geschick, bas ich erlitten, Und welches Landes Sohn ich fei. Dann, hingewendet ju ben Bütteln, Sprach er: "Ich heische Diesen; er ift frei!" Die Baupter anfangs fah ich Jene schütteln, Allein gebieterisch jum zweitenmal Im Ramen Englands, beffen Recht er mabre, Berlangt' er meine Freiheit und befahl Mich in sein Saus auf einer Tragebahre Alsbald zu führen. Wohl geflucht Bard von ben Mauren auf die Christenhunde, Allein fein Widerstand versucht; Mir ichlug die taum gehoffte Freiheitsftunde, Und unter meines edlen Schützers Dach Nahm mich im schattigen Bemach Ein Lager auf.

D lang entbehrte Labe Für den Erschöpften, nahe schon dem Grabe Hinwankenden! — Wenn, wie den eignen Sohn Mich pslegend, neben mir der Alte saß, Wenn Jane, sein Töchterchen, her vom Balkon Boll lockendsfrischen Trunks ein Glas Mir holte aus dem Krug von Kennes Thon, Wie pries ich nicht des Himmels Schickung, Die mich hiehergeführt! Der milde Ton Der Stimmen schon war mir Erquickung, Der ich seit lange nichts als Drohn Und Schmähungen vernommen und das Wüthen Entmenschter Henker! Was der Thau Auf dürrer Flur den welken Blüthen, Ist Mitleid für das Herz, wenn wild und rauh Das Leben es umstürmt hat, und der Glaube An Gott und Menschheit ihm verloren ging.

Bor meines Wirthes Thur in eine Laube. Die breiten Schattenbachs ben Sof umfing, Bald trug man mich hinaus auf eine Bank; Und mahrend, rückgelehnt auf weiche Pfühle, Ich dort des Morgens erfte Rühle Mit langen burft'gen Bugen trant, Bin auf die Fluth des gelben Mils, Die leichtbewegten Wogenspiels Borüberrann, ließ ich die Blide schweifen, Und über Balmen voll von reifen Fruchttrauben, bis wo fernebin Aufdämmerte ber Bufte bleicher Saum. Bon Neuem wie ein graufer Traum Trat bas Erlittne bann por meinen Sinn: Abwandte sich mein Blid mit Schauder Und icheuchen mußte mir bie fleine Jane Das Schredensbild burch ihr Geplauder. Das blonde Lockenhaar im leichten Fall Bom Saupte niederwallend und im Wehn Des Morgens flatternd, mit dem Federball Sah ich sie um mich her im muntern Spiel Sich tummeln; aber rief ich fie, Alsbald kam fie gehüpft: "D Herr, befiehl!" Und mir gur Seite ober auf mein Rnie

Diek ich bas Rind fich feten. D noch nie Sah biefe Welt ein holdres Wefen! Bon reinrer Luft ichien fie umgeben, Als fonft auf Erben meht, und neu zum leben Blaubt' ich, ber Salbgeftorbne, zu genesen, Wenn ihre Athemauge mich umwehten. Nach allen ben vergerrten Menschenbilbern, Die ich geschaut in Buften und in Städten. Bon anderm Stoff fast ichien fie mir; fie ichildern. So wie fie mar, ein Goethe fonnt' es nur. Sah ich fie vor mir ftebn in unbewußter Boldfeligfeit, oft bacht' ich bann: als Mufter Für alle Sterblichen bat bie Ratur Dies Kind geprägt und auf die Stirn bas Siegel Ihm aufgebrudt: fo follt ihr fein! Der gange himmel, blau und rein, Lag tief in ihrer Augen Spiegel. Drin unergrundlich Sphare hinter Sphare Und Rreis mit Rreifen fich vermob. Oft wenn die Wimper fie erhob. Fühlt' ich, wie brennend eine Rabre Mir auf bie Wange nieberthaute; Bon einem andern Blick den Widerschein Glaubt' ich zu feben; alfo blaute Fern, fern am beimathlichen Rhein Ein andres Auge, das mir einft die Leuchte Auf meinem Erbenpfade bauchte: Erloschen nun für mich ihr Strabl, Und ich in boffnungslofer Qual Durchs Leben irrend!

Ram in meine Seele So wieder die Erinnrung an Abele Und das verlorne Glück, in Trauer stumm Mein Haupt verhüllt' ich, und umsonst, warum 3ch fo betrübt fei, fragte mich bas Rind. Andek mein Beift das Labprinth Bergangner Tage rubelos burchirrte. Wohl dann von Williams, meinem guten Wirthe, Ward ich ein Thor, ein Sonderling geheißen. "Auf! Diefem Bruten mußt 3br Guch entreifen! Fast fündlich dünkt mich folche stete Melancholie für Ginen, ber fo jung: Benn Euch Gefpenfter ber Erinnerung Durchs Leben folgen, mohl! ich weiß ein Lethe, In welchem folde Schatten unterfinken." Oft fo mit Lachen sprach er, lud Den Becher füllend mich jum Trinfen, Und ließ nicht ab, bis, frifchen Lebensmuth Entzündend, mich die fluff'ge Gluth durchwallte. Froh mir gur Seite fag ber Alte Und redete von Schottlands Rebelhöhn -Roch einmal hofft' er wieder fie zu febn Und bort die Glieder auszuruhn, die muden, Die ihm geborrt ber heiße Guben. -Dann wie, fo weit Britannias Wimpel mehn. Er schon als Rnabe jedes Meer durchsteuert, Erzählt' er mir, wie Jugendmuth=befeuert Er von Canadiens eif'gen Geen Bis an ben Sanges Albions Banier Befchwungen und von Flug zu Flug Dem Abler Relfon nachgefolgt. Boch schlug Des Greifes Berg beim Namen Abufir, Bo bem Gefrach von taufend Feuerschlünden Das Meer gebebt bis zu ben tiefften Grunden, Und auf die Fluth voll Sterbender und Todter Der brennenden Beschwader rother Gluthichein geflammt. "D" - rief er - "nimmer Rommt folche Schau auf Erben abermals, Wie ba bas Schiff bes Abmirals

Stols burch ber Frankenflotte Trümmer Des Wegs hingog im Siegeslauf. Rinas Qualm und Afche; bier und ba noch flogen Im graufen Feuerwerke Schiffe auf. Und bei bem Licht, bas bis jum Simmelsbogen Lobernd emporstieg, fab man auf ben Blanken Noch einzle Tricoloren schwanken: Dann murbe matt und matter auf den Wogen Der Brande Schein, Die Fahnen fanten Und taufenbstimmig zu ben Wolfen ftieg Der Rubel: England boch! für uns ber Sieg! Nochmals dann: "England hoch!" rief er, "ftogt an Auf die Beberricherin ber Bellen. Dak von bes Orinoto Bafferfällen Bis an den Balmenftrand von Sindoftan, Bom Nord- zum Südpol ihre Segel schwellen. Run? thut Ihr nicht Befcheid?" Die Glafer klangen, Allein wie Stiche in das Berg mir brangen Die Worte, Die von feinem Baterlande Er fprach, und trieben ob bes meinen Schande Mir hoch bas Schamroth in die Wangen.

Oft auch, die Stimme fast erstickt von Thränen, Las Williams mir aus Zeitungsblättern, Wie sich im Heldenkampse die Hellenen Berbluteten und sich umsonst nach Rettern Umblickten bei den seigen Christen, Die lässig von des Abendlandes Küsten Hinschauten auf der Brüder Untergang. Allein vorüber an dem Ohre glitten Die Kunden mir, ein leerer Klang. Den Nerv des Lebens fühlt' ich wie zerschnitten, Erloschen meiner Jugend Thatendrang Und die Begeisterung, mit der sich trunken Bordem die Seele mir zum Himmel schwang.

Aus meines Herzens Asche einen Funken Nur zu entsachen — eines Gottes Hauch Selbst hätt' es nicht vermocht. War nicht wie Rauch Mein Streben all in nichts zerstoffen? Und lagen nicht im Staube mit der Fahne, Für die mein bestes Herzblut ich vergossen, All meine Hoffnungen und Plane? Nur eins ersehnend, ewiges Bergessen, Als hätt' ich nimmerdar gelebt, Hinstarrt' ich auf die Trümmer alles Dessen, Was ich geliebt, was ich erstrebt!

Die Flagge Albions an ben Gestaden Des Rothen Meers zu schützen, marb nach Aben Williams berufen für ein neues Umt; Und ich, konnt' ich bei feinem Scheiben Noch zögern, dieses Nubien zu meiden. Deg himmel, ewig gluthentflammt, Dem Siechen die Benefung hemmte? Rest, mo der Nil die Ufer überschwemmte. Bur Stromfahrt gunftig mar bie Beit; Zum Aufbruch ruftet' ich mich drum nach Norden: Roch gab mein Wirth mir bas Geleit Mit feiner Rleinen zu des Fluffes Borden; Doch in ber Trennung Augenblick Wie ware feucht mein Auge nicht geworben? Auf ihn, ber mir das duftere Beschick Mit einem Lichtstrahl wiederum erhellt, Der mich in diefer großen Bufte Welt Belabt mit feiner Milde Frühlingsregen, Fleht' ich herab des Himmels reichsten Segen Für alle Huld, die er an mir gethan. Umklammert hielt mich lange Jane mit Weinen, Und, um hinabzusteigen in den Rahn, Raum konnt' ich los mich machen von der Kleinen. Dann, mährend leichter Ruderschlag im Flug Mich schon stromabwärts auf den Wellen trug, Sah ich am Ufer lang noch beide stehn Und grüßend mit den weißen Tüchern wehn.

## Achter Gesang.

1.

Bwei Araber, die nilhinab mit raschen Tattichlägen ruberten, boch achtfam fpahten, Um alle Sauche, die von Guben wehten, Im ausgespannten Segel zu erhaschen -Ich rudwärts an den Bord gelehnt -So ging in bes gewalt'gen Stromes Mitten Die Fahrt babin. Das Auge noch bethränt, Lief auf die Ufer, die nach Guben glitten, Den Blid ich schweifen, wie bald auf die Wogen Der Schatten ichlanter Minarete fiel, Bald Balmenhaine mir portiberzogen. Boch fluthete ber alte Ril, Den Ufern Segen fpenbend für bas Jahr; Gin frifder Oftwind frauselte mein Saar, Und aus der Wafferlilien Relch umhauchten, Wie fie ben Bellen um mich ber enttauchten, Mich Dufte fremd und munderbar. Dann plötlich blickten mit jahrtaufendalten Granitnen Bauptern riefige Bestalten Bom Felfenstrand auf mich bernieber:

Mein Auge mit dem Mage von Bygmäen Bermochte ichwindelnd nur emporzuseben; Richt ichienen Diefe himmelhoben Glieder Bon Menfchenhand geformt; als maren Titanen Stein geworben, ftanben Urweltlich groß und riefenhaft die behren Roloffe ba; Reiche und Bölker schwanden Bu ihren Fugen bin; fie fabn bie Wellen Des heil'gen Stromes boch vom Blute fcwellen, Sahn Städte, Tempel und Balafte Aufblühen und vergebn, bis felbft die Refte Der Wind verweht; doch nur Minute War ein Jahrtausend ihnen, und, als ruhte Die Emigteit auf ihren boben Brauen, Roch ftehn fie mandellos und schauen Sin auf bas Land, bas im Berftorungsgrauen Ein weites Graberreich por ihnen liegt. In einem Staube ruhn befiegt Beroen, Götter, Pharaonen, Und eingefargt ift drunten, wo in Rrypten Der Tobten schweigende Gefchlechter wohnen, So wie fie felbst ihr beiliges Aegypten.

Das Abendroth verglühte schwach und schwächer An Libpens Bergen; über Palmenfächer Hinfäuselnd stieg im Burpurslor Die königliche Nacht empor. Wie slüssig Gold dahingeströmt, umwob Der Mondschein Thal und Fluß und Felsenspalte; Der bleiche Dunst des Thierkreislichtes stob Bom Horizont herab; in Ringen wallte Die Stromsluth bei der Ruder leisem Schlag, Und, wie sich glizernden Gewimmels Der Sternglanz in dem Wellenspiegel brach, War mir, ich schiffte durch des Himmels Milchstrafen bin. Bon Lotusgruppe Bu Lotusgruppe trug mich bie Schaluppe, Und, während um mich ber gemeffen Der Schiffer Lied ericoll jum Rubertatt, Berfant mein Beift in bammernbes Bergeffen. Auf einmal fliegen wildgezactt Felswände por mir auf, und dumpfe Laute Bon einem naben Katarakt Bernahm mein Ohr. Mit Tempeltrummern graute Gin Giland auf und marf ben Schatten fteil Hernieder auf die Fluth; doch wie ein Pfeil Borüber ichog burch jabe Stromesichnellen Das Boot, und rechts und links hort' ich bie Wellen Um bochbeschäumte Klippen fieden: Dann, frei von Feffeln, wieder breiter Dem Meer entgegen rinnt ber Strom, und beiter In feinen Fluthen fpiegeln ihren Frieden Die Bifangstämme und bas garte Grun Des Ruckerschilfs. Langsam porüber ziehn Dem Blide macht'ge Byramiben, Und Sphinge feh' ich an ben Ufern bruten, Die bobe Stirn gedankenvoll, Als mußten noch fie bas Beheimnig huten, Das, wenn im Frühlicht Strom und Berge glübten. Bon Memnons Lippen nieberquoll.

Da, welches ungeheure Trümmerfelb Bon Säulenstürzen, Maxmorblöden, Die unabsehbar weit ben Boben beden, Wie eine eingesunkne Welt! Und aus den Trümmern auswärts ragen, Gleich einem Traum aus Urwelttagen, Baläste noch und Hallen und Phlonen, Und Säle, werth, daß Götter sie bewohnen, Und Siegespforten, beren mächt'ge Bogen

Die Heere all, die unterjochten, Zu überspannen nicht vermochten, Die hinter Rhamses' Schlachtenwagen zogen.

An Luxors Ufer ausgestiegen, Ein niedres Hüttendach von Lehm, Armsel'ger Fellah Wohnsit, sah ich liegen Und drüberhin das mächt'ge Shedem In Riesenbauten, Block auf Block gethürmt. Bon Kriegsorkanen und Berheerung Seit vier Jahrtausenden umstürmt, Und doch noch trotend der Zerstörung, Ist endlos zu des Flusses beiden Seiten Mit ihren Tempeln und Granitkolossen Die Stadt der Pharaonen hingegossen.

Von eines Trümmerhügels Rand Bin über fie ließ ich bie Blide gleiten Und blieb lang von Erstaunen übermannt, Bleich Ginem, ber querft ben fternbefaten Rachthimmel ichaut. Bon allen Erbenftäbten Die erstgeborene, ber Fabelwelt Erft halb entstiegen und vom Dammerlichte Der ältsten Bölferfage taum erhellt, Wie über alle Bunder ber Geschichte Ragft du empor, o hundertthor'ges Theben! Bor beinen Trummern, die wie Berge Bum himmel fteigen, nur als 3werge Dafteben wir; all unfer Streben Und unser Schaffen Angesichts Des Großen, was schon war, wie gang in Nichts Sinft es zurück!

An himmelhohen Mauern Und Sphingen, die im Sande kauern Bie ein versteinter Urwelttraum. Schritt ich dahin zu Karnaks Thor. Und mich umfing, ausmegbar bem Gedanten taum, Gin Saal, in beffen ungeheuerm Raum 3ch mich mit Bagen, wie ein Rind, verlor. In Farben, die bas Auge blenben Und bin und ber wie Sommerfalter Bu gauteln icheinen, lebt noch an ben Wänden Gin lang verfunfnes Menfchenalter. Sieh! Opferalige, Die nicht enden, Festmable, wo ber Becher noch in Sanben Der Bafte blinkt, Jungfraun im weißen Schleier, Die Braut geleitend zu ber Sochzeitfeier, Und Flötenspieler - von ben Gangerchören Glaubt noch mein Dhr bas Lieb zu boren. Und Bolter, beren Rame felbft verklungen, Ceh' ich von des Sefostris Schwert bezwungen, Wie er vom Land ber außersten Aethiopen Jenfeits bes fabelhaften Aurumä Bingieht bis an ber Schthen em'gen Schnee. -

Borbei an Himmelskugeln und Canopen, Durch Säulenstraßen dann und Königshallen, Wo Räthselschrift-bedeckte Jaspis-Platten Noch von den Wundern alter Zeiten lallen, Und Obelisken ihren Riesenschatten Bis in die Wüste wersen! Sonnverbrannt Ragt vor mir Libnens kahle Bergeswand, Und arme Fellahs, Troglodyten, Die in den Felsen hausen, bieten Mir Milch als Labung; ihre Fackeln leuchten Den Weg zur Stadt der Todten mir hinab, Die meilentief sich Grab an Grab In das Gebirge senkt. Bon aufgescheuchten Nachtvögeln flattert aus den Felsenhöhlen

Ein Schwarm an uns vorbei, und gränzenlos Erschließt sich mir im Erdenschooß Ein Labyrinth von Rammern und von Sälen, Aegyptens ungeheure Nekropole — Was ist vor ihr sogar das Theben droben?

Bom Staube ber Jahrtausende umftoben, Schreit' ich dahin; ber Boben dröhnt, ber hohle. Bu meinen Fugen, wo in tiefern Schachten Reue, ftets neue Grabgewölbe nachten, Und bammernd ichauen mpftische Symbole Berichollner Beisheit von ben Banben. Dann weiter fort durch unterird'iche Baffen, Durch Rammern und Gemächer, die nicht enden Und bennoch taum ber Leichen Menge faffen, Sinab auf fteiler Wendelftiege In andre Sallen tret' ich ein und Bange, Boll von ber Mumien wimmelndem Bedrange: Als ob des Todes Weltall vor mir liege. Da fteht, vergoldet und bemalt, Sarg neben Sarg; die langen Reibn Dift faum ber Blid, und wenn mit hellem Schein, Bon Fellah-Sand geschürt, die Flamme strahlt, Aufthun fich neue Felfenthore Mit Steinkoloffen, die als Wächter Das Grab ber hingeschwundenen Gefchlechter Behüten; und dahinter Corridore Und weite Gale feh' ich, die in Gargen Das ftumme Bolt der Todien bergen. Mit fich berab von ihrem Sausgeräthe, Bas ihnen theuer, haben fle genommen; Noch ruht die Rolle in der Sand der Frommen, Dag beim Erwachen ihnen die Gebete, Mit benen fonst ihr Tag begann, nicht fehlen: So feit Jahrtausenden erwarten fie,

Dag von ber Wandrung ihre Seelen Beimtehren follen. D ihr Thoren! nie Bricht jener Morgen an, auf den ihr harrt! Mit euch liegt eure Welt im Staube; Bur taum verstandnen Kabel marb Eur Leben, eure Sprache, euer Glaube. Und du, o Mensch, der hier vernichtet Gin ganges Bolt bu ichauft, mit flarem Blid, Frei von den Märchen, die Betrug erdichtet, Erfenne bich, bein Befen, bein Beichid! Den Regenbogen gleich, Die bei Gewittern Um Saum der Wolfe flüchtig gittern, Leer und bestandlos ift bein Leben; Und bennoch geht in nie gestilltem Streben Nach Werken für Die Ewigkeit bein Ringen? Thor! auch bem Bochsten, mas du magst vollbringen, Der Untergang ift ihm, wie bir, gewiß. Im em'gen Kreislauf von Bergehn und Berben, In welchem Weltspfteme, Sonnen, Erben Aufflammen und in Kinfternik Erloschen, bu ein Sonnenstäubchen nur, Auflehne nicht dich wider die Natur! Bon ben Beschlechtern, Die ber Strom ber Reiten, Der ungeheure, ichon verichlang, Die vorbern einzig, mit bem Untergang Noch ringend, fiehst bu auf ben Wellen gleiten, Nacht ewigen Bergeffens ruht Auf Allen fonft. Und wider jene Fluth, Die, raftlos brandend an den Weltgestaben. Die Sterne lofcht, als marens Runten, Bas tropest bu, von hochmuth trunken? Bor dir icon hofften Myriaden, Es würden mit Unfterblichkeit Sie Götter, die ihr Wahn erschuf, begnaben, Doch Alle fturaten in Bergeffenheit.

Auch du, stumm bald und namenlos Ruhn wirst du in des Grabes Schooß; Der du geträumt vom Ruhme von Aeonen Und von des Plato Riesenjahr: Bevor der letzte Sarg der Pharaonen Zerbrödelte, verliert dein Staub sogar Sich mit dem Staube ganzer Nationen Im großen Schutte Dessen, was schon war.

2.

Berschwunden, wie ein nächtliches Phantom, Lag hinter mir die Gräberstadt, Und den Zurückgesunkenen, der matt Im Nachen lehnte, trug der Strom Hinunter zu Aegyptens Niederungen. Im Haupte wars mir dumpf: langsam und träge Nur gingen meines Herzens Schläge. Die Ziele all, um die ich sonst gerungen, Nicht werth, sich noch darum zu mühn, Mir schienen sie. Wenn einst ich kühn Gehofst auf hohes Wirken, mächt'ges Schaffen, Nun alle Sehnen sühlt' ich mir erschlaffen, Des Daseins Flamme nach und nach verglühn.

So nahm den Schwindenden, den Lebensmüden Die hehre Stadt der Fatimiden In ihrer Gärten Paradiese, In ihrer Bazars bunte Räume auf Und lud ihn bald auf Auen, die am Lauf Des Nils sich gleich der Asphodelenwiese Der Sel'gen breiten, in den Südfruchtwald Der Zauberinsel Raubha bald,

Bo Myrtendüfte durch das Didicht wallen, Und leuchtend aus den Laubenhallen Hernieder zu den schattenreichen Gängen Die Burpurfrüchte der Granate hängen. Als ob sie mich zu heilen dächte, Den lauen Lufthauch ihrer Sommernächte, Die thau'ge Frische ihrer Morgenstunden Wie Balsam legte sie auf meine Wunden, Und führte mich durch das Gewühl der Gassen, Durch die in buntem Schwarm, des Lärmens voll, Der Bölser trachtverschiedene Menge schwoll, Empor zu hängenden Terrassen

Bor mir in unermeffne Beiten Sah ich durch grünes Wipfellaub hindurch Der Baufer ungeheure Muth fich breiten, Wie sie mit Ruppeln, Minareten, Zinnen Sich über Thäler mälzt und Ruppen. Indeg fernber aus Balmengruppen Berüberschaun bie em'gen Byramiden -Dh! febn wohl mag es mit berauschten Sinnen, Wer noch im Bergen trägt ben Frieden; Mir aber, ber vergebens nach Bergeffen 3ch rang, wob die Erinnrung beffen, Was ich erlitten, eine trübe Hülle Um Aug' und Beift, und all die Bunderfülle, In der des Menichen Werke, ber Natur Rings um mich mucherten und blühten, 3ch fah, verfentt in trauernd Bruten, Sie wie burch einen Schleier nur.

Wohin von hier? Ded lag vor mir die Welt; All' ihre Länder spiegelten und Meere, Die granzenlosen, mir allein die Leere In meiner Brust zurück. Bergällt Für immer war mir ber Gedanke
Ans Baterland, das mich verstoßen
Und mich den Kelch, randvoll von bitterm Tranke, Zur Hefe leeren ließ. Bon allem Großen, Was ich gehofft, was ich geträumt, Nicht einen Schemen, wie der Nebelstreif, Der blaß des Herbstes Abendhimmel säumt, Hatt' ich erreicht; wie Winterreif Auf meinem Herzen lag es eisig-kalt; Und wäre selbst von Engelzungen
Der Auserweckungsruf an mich erklungen, Er wäre lautlos mir verhallt.

So, ba fein Pol nach anderswo mich jog, Sielt die Chalifenstadt mich fest. Ich pflog Mit Reinem Zwiesprach, und, indeg die Schwarme Des turbanhäupt'gen Bolkes mit Gelärme An mir vorüberwogten in den Gaffen, Fühlt' ich mich einsam und verlaffen, Wie in ber Bufte. Rubelos. Um ben Befpenftern zu entrinnen, Die por bem Beift mir, por ben Sinnen Aufwirbelten aus bes Bergangnen Schoof, bin eilt' ich durch ber Märkte laute Sallen. Die nimmer leer von der Beduinen, Kurden, Der Mauren, Sprer bunten Schaaren murben, Und wo des Oftens reiche Waarenballen Aethiopen mit ben frausen Wollenhaaren Abluden von den Dromedaren. 3ch ließ mich nieber auf die Bant, Wo mir zur Seite in die Marmorschale Des Brunnens flares Waffer niedersant Und leuchtend in des Morgens Strable Haffans Moschee die schlanken Minarete

Bum himmel bob. Der Mueggin Rief von ber Warte mahnend gum Gebete, Indek bie beil'gen Tauben ibn Umflatterten und auf ben Rnien, Das haupt gebeugt, die Gläub'gen lagen. Ober den Spfomorenweg entlang Bur Nachtzeit macht' ich einen Gang, Wenn, wie ein Bilb aus Schehrezades Sagen, Die Straken dämmerten und Blate Und durch der Bäume Blätternete Die Mondenstrahlen niederzitterten. Am Springquell unter ben vergitterten Thorbogen lag im Bauferichatten Das Bolt auf palmenstrohgeflochtnen Matten; Um einen Scheich mit filberweißem Bart Sah ich die horchenden Beduinen, Die weiße Binde um bas haupt, geschaart Und lauschend mich gesellt' ich ihnen. Von Sindbad da, von Alabdin Begann ber Greis uns zu erzählen, Wie in ben vierundamangig Galen Der Glang von taufend Rergen ichien; Und stets um mehr, um Antars Thaten Und Baruns Streiferein, wie ber Bermummte Durch Bagbabs Sommernacht geschweift, noch baten Die Borer, wenn ber Scheich verftummte.

Schon waren Wochen, Monde mir verstrichen, Und zu mir sprach ich: "Noch im jugendlichen Frohstnne lebt der Mensch im Orient; Noch hangend an der großen Mutter Brust, Sich seiner selbst noch kaum bewußt, Berworrnem Streben ist er sern und kennt Die Zweisel nicht und Wissensqualen, Die uns im Abendland verzehren. So wie es ziemt für Ephemeren, Die einen Tag lang in ber Sonne Strahlen Rur fpielen und vergeben, im Benuf Des Augenblides fühlt er fich gufrieben Und ftredt fich, forglos mas ihm ber Befchluß Des finfteren Geschicks nachber beschieben. Bum Tod bin, wie jum Schlaf bes Lebens. Sei mir bies Morgenland bis an bie Gruft Afpl benn, daß ich aus ber reinen Luft Des Oftens meines wirren Seelenftrebens Bergeffen ichlurfe! Für bie berben Erinnerungen, bie mein Beift vergebens Bu bannen ringt, fließt einzig bier Die langersehnte Lethe. Leben, fterben, So wie die hunderttaufende vor mir, Nichts fonft begehr' ich von den Schicffalsmächten. Als Märchen aus den taufend Nächten Soll mir hinfort bas Dafein gelten, Dies Firmament mit allen feinen Sternen, Der gange Bau von Sonnen, Welten Als Schattenspiel von magischen Laternen, Das balb in Nichts erlischt. Dem Schicksal banken Will ichs, wenn es nur an ben Nebelstrand Europas und zu seinem fiebertranten Beichlechte nie gurud mich bannt. Tief, tiefer foll ins Sonnenaufgangsland Der Bfad mich führen, bag fortan Des fernen Welttheils Bild, von bleichen Befpenftern nur bewohnt und Leichen. Selbst meine Traume nicht mehr ftoren fann."

3.

Auf buntgegaumtem Rog - nach Landessitte Biftol' und Dolch jur Seite - geht im Ritte Nordwärts mein Bug, ein ichlauer Sprer, Abdallah, neben mir als Führer. Um Brunnen, mabrend Mittags beiß Die Sonne brennt, von Datteln und von Mais Ein Mahl bestellt er mir, auch laben In ihre Relte gaftlich mich Nomaben. Rachts, wenn empor bie em'gen Sterne giebn, Den Teppich breiten wir als Lagerstätte, Und wer von allen Erdenfon'gen hatte Bu Baupten einen gleichen Balbachin, Wie jene lichtgewebte Dede Des Drients, an welcher flammenbell Die nacht'gen Sonnen prangen und ein Quell Strahlenden Glanzes auch die Rebelflede Im tiefften Blau umspült? - Indeg ich lag Und michs von oben wie ein schönrer Tag Umleuchtete, mit rudgelehntem Saupte Bum himmel blidt' ich auf und glaubte Beliebte Ruge wieber zu erkennen, Die über meiner Wiege icon gelacht; Dann wieder mars, ich fabe burch bie Racht Die Lichter meines Baterhauses brennen; Bur ältern Beimath, braus als Rnabe Ich in die Frembe mich verirrt. Sei ich zurudgefehrt; hier mit bem Stabe Muff' ich fortan als Wanderhirt Bon Sügel bin zu Sügel giebn Und an ben hohen Felsaltaren Unbetend vor des himmels Beeren, So wie die erften Menfchen, fnien.

Sobald mein Roß den Morgen witterte, Dem Tag, der durch der Frühe Nebel zitterte, Entgegen trug es mich im muth'gen Lauf. Berfunken hinter mir mit blassen Kändern Das Flachland schon; im Schmuck der Rhododendren Stieg das Gebirge mir zu Seiten auf; Der Waldbach stürzte sich vom Fels mit Tosen, Und durch das Dickicht blühnder Lorbeerrosen Drang aus der Schlucht sein Widerhall — D wie ein Laut aus langverschwundnen Tagen Ertönte meinem Ohr der Schall Und machte höher mir die Pulse schlagen.

Weinlaubbededte Bohn bann, grune Triften, Fruchtreiche Thaler, heerdenüberdect! Die Ceder wiegt ihr haupt in lauen Luften, Und, in ben Schatten hingestrect, Berträumt der Birt die Sonnengluth. Das ift Judaa. Noch bei ihrer Brut Birrt in der Felsen Spalt die Turteltaube, Wie da die Braut im Sobenliede Den Bräutigam gesucht. Gin fanfter Friede Ruht auf den Aun und saftig schwillt die Traube Aus Blätterfülle. Mir gu Seiten Wie Bilber aus der Erde Jugendzeiten Gewahr' ich Brunnen, und an ihrem Rand Manner im weißen faltigen Gewand Und hohe Fraun mit Wasserkrügen, Rebekka gleich. —

Entlang den Höhenzügen Führt fort mein Pfad beim glühnden Sonnenstrahl, Und vor mir seh' ich Hebrons Felsenthal Im Mittagsschlummer liegen. Alles stumm, Nur daß der Westwind das Gesumm

Bon Sonigbienen, Die um Bluthen irren. Bu mir heranträgt mit bem Duft von Morrben. "hier", fprach Abballah, gegen Often zeigenb. "Liegt Mamres Sain, bort weiter hinten Abrahams Grab im Wald ber Terebinthen!" Und mir, ber ich an feiner Seite schweigend Sinritt, burchzitterten bie Laute Das tieffte Berg. Burudgetragen Fühlt' ich mich zu ben alten Tagen; Das fleine Pfarrhaus fah ich wieber ragen, 3ch bacht' ans Stubchen wieberum, bas traute, Wo ich als Kind so glücklich war, Und an den frommen Greis mit Gilberhaar, Der mir ber grauen Borgeit Sagen Buerft ergablt. Wie mit Bermandten Mit euch, ihr beiligen Gestalten, Dort manbelt' ich - und bem Berbannten, Unfel'gen, ben mit bufterm Balten Durchs Leben binjagt bas Befchid, Run hier begegnet ihr aufs neu? Seib mir gesegnet! Doch mit Scheu Nur tret' ich und verhülltem Blick Bor euch dabin, ihr Beilig-Großen! Ach, jene Welt bes Friedens und ber Stille, Darin ihr wohnt, für immerbar verftogen hat mich aus ihr bes himmels buntler Wille, Der, für ber Menschen Fleben taub, Mit ihnen spielt wie Sturmwind mit dem Laub.

Deb ward ber Boben, da wir weiter zogen; Gleich einem Meerschwall von versteinten Wogen Der Grund mit kahlen Blöden überbedt. Abwendet sich der Blid erschreckt; Bon einer todten Erde das Gerippe Glaubt er zu schaun. Kein Baum, kein Strauch, Raum niedres, borrendes Gestrüppe, Schon angeweht vom Todeshauch! Aufftiegen wir auf fteilgewundnem Bfad, Und vor uns lag auf nadtem Felfengrat Ein unermegnes Steingemirre, So wie bas Sputgebild von einer Stadt, Die bort gestanden. Grangenlose Durre Und Leere allumber: nur matt Wie um das Antlit Todter, fpielt Um bas Gemäur ein fahler Leichenschimmer Und gleitet zitternd längs ber Trümmer, Die, von ber Zeiten Sturmfluth aufgewühlt, Beithin den Boden überfa'n. - Das ift Der Städte heiligste, auf welche Chrift, Moslem und Jude von ben fernften Grangen Der Welt mit Andacht ichaun. Roch frangen Morias, Zions Mauerthurme Ihr fonigliches Saupt, boch wie zum Sohn. Durch Rriegsorfane, Bölferfturme Berabgestürzt von ihrem Thron Liegt fie im Staub, und witeln mag ber Spotter, Dag feiner fie geschütt ber Botter, Go viele wechselnd fie befannt. Mit Bucher aufgegangen ift bie Saat, Die fie gefät; vom Fadelbrand, Den in die Bolter fie geschleudert bat, Dag gegenseits im Glaubenshaber Sie fich ermurgt, nun marb fie felbft verheert. D hatten gang bas Feuer fie, bas Schwert hinweggetilgt; benn an ber letten Quaber Die von ihr bleibt, flebt ber Geruch Der Gräuel all, die fie geubt, erlitten! Doch ihrem Sohn gleich, ben bes himmels Fluch, Den em'gen Wanberer, mit ichmanten Schritten Bon Land zu Land babinjagt, muß

Much fie bis an ber Zeiten Schluß Des Dafeins Burbe tragen. Afrikas, Europas, Mfiens Beere marfen Bu Boden ihre Mauern; gierig frag Der Sunger ihre Rinder mit bem icharfen Schneidigen Bahn; Die übrig noch geblieben, Als Stlaven murben fie hinmeggetrieben, Und nur im Rlagelied jum Schall ber Sarfen Un Babels Wäffern tonte noch ber Rame Rerusalem. - Gin neuer Same Trieb neue Frucht; neu mar bie Stadt erstanden, Doch wieder ftarrte Schrecken mit bem blaffen Antlit auf ihren Blaten, ihren Gaffen; Ginander murgend gogen Mörberbanden Bon Saus zu Saus; aufthurmten zu Terraffen Die Todten fich; burch einen breiten Strom Bon Blut bielt feinen Gingug Rom -Und bennoch mar bas Sterben bir verfagt, Unfelige! In ew'gem Rreislauf brachten Rur neues Bürgen, neues Schlachten Dir die Jahrhunderte; und wo verzagt Bor einer Schandthat noch gebebt ber Beibe, Da jog ber Chrift bas Morbichmert aus ber Scheibe Und kniete, wenn von Blut die Rlinge fatt, Boll Inbrunft an ber beil'gen Grabesftatt.

Ein Kloster bot mir turze Rast.
Dann ruhlos, wie in Fieberhast,
Forttriebs mich durch der Straßen Enge,
Die mit der Menschen wogendem Gedränge Mir öder als die Büste schienen.
Borbei an Römerbauten in Ruinen,
An Kirchen und Moscheen, daraus der Klang Des Allah-hu! und Psalmgesang Bermischt herüberscholl, kam ich zu schroffen Bergmanden, die von ihrer eignen Bucht Bu fturgen brobten; eine duftre Schlucht, Rahl, wie von der Berödung Fluch getroffen, Lag zwischen ihnen eingefargt. Entgegen Mir wehten falte Tobesichauer, Und doch hinunter an der Felsenmauer Dich triebs auf schwindelsteilen Wegen. Der Fuß in ftaubgewordnen Anochen Berfinkend, neben mir ber Berge Band Mit Graberhöhlen tief burchbrochen. Trat ich an eines Strombetts Rand; Es mar des Ribron altgepriefner Bach, Allein taum einzeln eine Welle Roch fiderte burch Steingerölle. Daneben mit gefturztem Dach Stand einfam eine Bettapelle. Bu welcher afchenbleiche Bipfel Berniederschauerten vom Delbergaipfel. Und aus ber Nifche fah ein Christusbild Auf mich herab fo fanft, fo mild; Lang blidt' ich auf in feiner Augen Blau, Und, wie die durre Flur nach Thau, So dürstete nach einem Troftesworte Dlein Berg, bas ichmachtenbe, verdorrte; Allein in feinen halberloschnen Rügen Schien namenlofer Schmerz zu liegen. Da aus bes Bergens Tiefe quoll Mirs feucht empor, und andachtsvoll, Wie einst als Knabe, fniet' ich bin gum Beten: "D Beiligfter, Gottahnlichster von Allen, Die diese niedre Erde noch betreten! Bier, wo im Beift ich in bes Tempels Sallen Mit dir und beinen Jungern oft geweilt Und in Bethsemane bein Beh getheilt, Darf ich bir wieder nahn? Bei biefer Bahre

An meiner Wimper ichwor' ichs, jene Lehre, Die auf bes Berges Soben bu verfündet, Der Liebe und ber Milbe beil'ges Wort Im Bergen trug ichs fort und fort! Doch ach! die fanfte Gluth, die bu entzündet, Wie hat ber Mensch fie jum Berftorungsfeuer Bermanbelt, daß ber Name Chrift Bum Fluche mard! Du felbft, Erhabner, bist Bom Glaubensmahn, dem Ungeheuer, Bum Gögen umgeschaffen worden, Bor bem im Stumpffinn gange Bolter fnien! Dich rufen fie, wenn fie gum Morben Bon Andersaläubigen bas Bürgichwert ziehn Und boch des Scheiterhaufens Klamme Bei bes Tebeum Rlang jum himmel ledt. Gin rief'ger Biftbaum ift bem Rreuzesstamme Entsproffen, beffen Bipfel, weitgeftredt, Die halbe Erbe überbedt, Und wo du Freiheit, Licht und Recht gewollt. Entstand ein Reich ber Knechtschaft und ber Luge, Ein nächtig buntles, bas bes himmels Buge Gottläfternd afft. Wohl beif vom Auge rollt Die Thräne bir und beine Wunden brennen Aufs Reue, wenn bu bentft, wie Beuchelei Und blinder Wahn fich frevelnd Glauben nennen, Und folche, die mit Lippen bich bekennen, Dich felber gern nochmals mit Buthgeschrei Ins Grab verfolgten. Aber wende Dein Antlit nicht von uns. o Berr! Entsende Ein Beer von Jüngern, bas bein Wert vollende! Dein erftes, oberftes Bebot, Die Liebe einzig, fei Befet auf Erben, Und alle Religionen werben Erblaffen vor dem großen Morgenroth! Richt Rirchen, brin ein unverstandner Glaube

Der Menge dumpfen Sinn gefangen hält, Dein Tempel sei das hohe Himmelszelt, Der Berge ew'ge Säulenlaube, Die Menschheit die Gemeinde, die dich preist, Und du bis an den Schluß der Zeiten Bei ihr in Wahrheit und im Geist, Um auf den Weg des Heiles sie zu leiten!"

4.

Ins Rlofter tehrt' ich Abends. Auf bem Dach Bar mir gebettet in ber Ruble; Allein das Wogen ber Gefühle Bericheuchte mir ben Schlaf, und fpat noch mach Lehnt' ich an bes Belanbers Bittern. Entschlummert tief die Stadt; ich fah Mit ungewiffem Schimmer hier und ba Rur eine Fadel in ben Baffen gittern Und hörte durch bes Windes leifes Wehn Die beil'gen Brunnen ber Moscheen. Doch über mir hell und fryftallen Mit feinen unermegnen Sallen Hing bas Gewölb ber Juninacht Und zog die Seele mir empor mit Macht. In heitre Rlarheit hingeronnen Schien broben alles Sein und aus bem Bronnen Der Emigkeit ein Strom von Sonnen Und Wandelsternen fort und fort zu fluthen. Da, mabrend in dem unermegnen Raum Bald hier mir und bald bort die Blide ruhten, D was gewahrt' ich an des Himmels Saum? Im Dunft bes Horizonts noch fichtbar taum, Stieg er empor, ber Ronig unfrer Rachte,

Der leuchtenbe Drion; feine Rechte, Sob icon ben Stab, die Reule weit Sinaus in die Unendlichkeit: Empor ba funtelte an feinem Fuß Der Flammenstern und vor mir stand das ganze Göttliche Bilb in munberbarem Glanze Und fandte mir ben Strablengruß. Doch feinen Anblid fonnt' ich taum ertragen Und bachte, in Erinnerung verloren, Der Nacht, als bem Drion ich geschworen, Mein Leben bobem Biel gu weihn. Wie ftand ich nun vor ihm fo flein! Nicht eine That, auf die ich weisen konnte, Um ftolg zu fagen: fie ift mein, Und leuchten wird am Erbenhorizonte, Wenn ich geschieben, lange noch ihr Schein. Da malgt' ich wieder machtige Entwürfe Und wendete ben Blid nach oben, Um meines Schwurs Erfüllung zu geloben; Allein, als ob ich nicht emporschaun burfe, Befchamt von Neuem auf den Boden fanten Die Blide mir; nur bie Bedanten, Durch alle Räume fchweifend, fabn Den Strahlenden bingiebn die bobe Babn.

Lang so von der Gefühle Wellensturz In Wirbeln ward ich sortgerissen Und sant zulest erschöpft auß Lagerkissen. Da, als die Augenlider kurz Der Schlaf mir schloß, auf einmal stand Hugos Gestalt an meines Lagers Rand; Rlar sah ich ihn. Im Kriegsgewand, Auf seiner Stirne eine blut'ge Wunde, Sprach er zu mir: "Erkennst du mich? Den Eid Zu lösen, den ich schwur in ernster Stunde, Bring' ich dir meines Sterbens Kunde. Bom Stlavenfrohn durch Flucht befreit, Fand ich den Tod im Kampf für die Hellenen; Doch weilt mein Geist auf Erden noch bei denen, Die ich geliebt in dieser Endlichkeit. Ich mahne dich, Lothar, an jene Zeit, Als noch dein Herz begeistrungstrunken Dem Bolke schlug, für das ich siel: Auf nun, entsache neu den heil'gen Funken, Und mit dem Schwert, das mir entsunken, Nach Hellas zieh! dir winkt ein herrlich Ziel!"

Ich fuhr empor, als Hugo also sprach; Da schwand der Schatten in die graue Ferne, Und bei dem letten Zitterlicht der Sterne Die Arme breitet' ich ihm nach.
Dann, in der Philhellenen Reihen Der Griechen heil'ger Sache mich zu weihen, Gelobt' ich, während mir ein Strom von Zähren heißfluthend aus den Augen brach Und um mich her der junge Tag Flammend emporstieg von den Bergaltären.

## Neunter Gesang.

1.

**B**a liegen sie wie Blumen eines Kranzes Dabingeftreut aufs blaue Meer. Die Infeln Griechenlands, und behren Glanges Bestrablt fie noch bie Sonne bes homer! -Warum fo langfam, trage Bellen? Romm, frifder Oftwind! lag die Segel ichwellen Und trage mich zu ben Beftaben, An die der Anabe icon fich hingeträumt! Auf all ben göttlichen Cyclaben, So viel ber Bater Ocean umschäumt, Die Stätten will ich schaun, die Belbenthum Und Dichterwort verklärt mit em'gem Ruhm. Borbei an Suniums bobem Felsaltar. An Salamis, das noch der Siegesaar Flatternd umschwebt, zur Mutter ber Beroen hinführe mich, ber Wiege alles Soben Und Groken, mas auf Erben mar!

Ja leuchtend steigt ihr nah und näher, Ihr alle, wie, ein trunkner Seher, Ich euch im Geist geschaut, vor mir empor! Dich seh' ich, Naros, blühnder Südfruchtgarten! Dich, heil'ges Delos, deine Felsenwarten Umbrandet von der Wogen Hymnenchor, Und, Paros, dich, in deren Marmorschooß Die Bilder all verborgen waren,

Die nach Jahrtaufenben noch wandellos, Der Belt die em'ge Schönheit offenbaren! Sei, buchtenreiches Milos, im Gefchmeibe Des Dreans du ftrablender Saphir, Und Spros bu, ber Bienen duft'ge Weibe, Und Tinos - feib gegrußt ihr alle mir, Der Erbe iconfte Bierben, reicher Un hoben Thaten, Belben, Beifen, Als mancher Welttheil, ber vom Bol jum Gleicher Sich endlos behnt! Wie bich die Sanger preisen, Glorreich, o Hellas, aus ber Trümmerschichte Bon zwei Jahrtausenden erhebst du dich! Erwachend in der Freiheit Morgenlichte Auf Land und Insel regt fich jugendlich Des alten Lebens fröhliches Gewimmel Und rauscht und wogt um beine Ruften, Wie ba ber Mensch, vertrauter mit bem himmel, Noch kindlich spielte an ber Mutter Bruften. Bon beiligen Prophetenstimmen ballt Aufs neu Dodonas Gichenwald, Bur Gotter= und Bervenfeier Befaitet wieder fich ber Dichter Leier, Reu fteigt die Salle auf, der Sippodrom, Und Beroldruf ertont in allen Städten, Und jubelnd giehen die Athleten Bum großen Feststreit am Alpheusstrom.

Ach! turz ber Traum, ber mich berückt, Als von des Schiffes Rand entzückt Hin auf den blauen Archipelagus Mein Auge streifte und beim Strahlenkuß Des Morgens die Eycladen um mich her Wie Wafferrosen aus den Wellen tauchten. Die Sonne stieg, und, wie wir mehr Den Inseln nahten, öb' und leer Gewahrt' ich Alles; an den Ufern rauchten Berbrannte Hütten; bleichendes Gebein Erschlagner glaubt' ich auf dem Felsgestein Zu schaun, und hier und da mir wars Als hört' ich aus den Klippenspalten Wehruse, die im Wind herüberhallten, Als säh' ich Weiber aufgelösten Haars Am User irren oder unter Jammern Die Leichen von Gefallenen umklammern.

Wir schifften bin am Strand von Santorin: Da hinterm Cap aus einer Bucht, Bebaufchten Segels ichog in ichneller Flucht Ein ichwankes Boot bervor; es ichien, Bon flücht'gen Briechen übervoll, Den Lauf gradbin auf unser Schiff zu lenken; Wir faben weiße Tucher ichwenken; Beborften mar ber Riel, bedrohlich fcmoll Das Waffer boch und höher burch ben Led, Und icon bem Untergang bes Boots mit Granen Entgegen faben wir. Bulett an Tauen Belangs, Die Flüchtigen auf unfer Ded Beraufzuziehen. Männer, Rinder, Frauen, Dicht um uns her gebrängt, betäubten Mit Rufen der Bergweiflung unfer Dhr Und fündeten von Gräueln, die empor Uns jedes Saar bes Sauptes fträubten. Die Insel, boch von Felsen rings umborbet Und vieler Chriften Bufluchtsftätte, mar Bon einer wilden Türkenschaar Mit Feur und Schwert vermuftet, ausgemorbet, Bur Debe umgewandelt worben; Bu Taufenden die Wohner hingeschlachtet, Ins Meer hinabgestürzt; als Sulb erachtet Noch hattens die Barbarenhorden.

Wenn keine schlimmern Martern sie verhängt, Als hinter sich an Pferdeschweisen Die Aechzenden auf felf'gem Grund zu schleifen. Zuletzt mit Blute wie mit Thau besprengt War allumher die Insel, Dorf und Stadt Und Wald und Gärten bis zum Grund versengt; Da trieben, des Gewürges satt, Den Rest der Rajas die Verwüster Gleich einer Heerde fort, um Mann und Greis, Jünglinge, Jungfraun, Edle, Priester Für eine Drachme, eine Hand voll Reis Auf nächstem Markte zu verkausen. Nur die wir vor uns sahn, der kleine Hausen, In weltentlegnem Felsversteck Gerettet hatten sie das nackte Dasein.

Mit Stammeln, halb gelähmt vom Schred, Als fürchteten fie noch ber Türken Nabfein. Uns gaben vom Befchehnen fie Bericht. Da hob ein junges Weib, das sinnberaubt Auf bem Berbed gelegen, wild bas haupt. Mit ftierem Blid, tobblag bas Angeficht, Ein weinend Rind auf ihrem Arm, Rief fie, emporgerafft, bem Schwarm Der andern Flücht'gen zu: "Warum Ru längerm Leben habt ihr mich gespart? Mit Willen nicht, in Ohnmacht ftumm Ließ ichs geschehn; wenn ihr barmbergig mart. Run maren ich und biefes Rind Da brüben, wo die Unfern alle find! In Chios beibe Eltern mir ertrantt, Des Batten Saupt in Stambul aufgespießt -Wie wollt ihr, daß mein Berg nicht baran benkt, So oft bas Blut burch meine Abern schießt? Und biefen Sohn zu gleichem Jammerloos

Auffäugen follt' ich mitleidslos? Romm, Tod, du großer Tröster! Boll Erbarmen Zu dir hinab mit den gewalt'gen Armen Zieh mich und ihn! Wohl wird uns in der Grust Dort unten sein! Richt, wie das Licht hier oben, Bon Blutqualm ist dein stilles Reich umwoben, Nicht Mordgeruch vergistet dort die Luft!" Sie riefs und stürzte sich vom Schiffsrand jäh, Eh sie zu hemmen Einer noch vermochte, Mit ihrem Kind in die beschäumte See, Die sturmgepeitscht in Wirbeln gohr und sochte. Durch unsre Reihn scholl ein Entsetzensschrei, Doch schon versunken waren jene Zwei.

2.

An Klippe und Korallenriff Borüber glitt das Philhellenenschiff, Geführt von wadern Hydrioten, Die bald uns sicher mit den Booten Hinlootsten auf der Wellenbahn, Bald lust'gen Singens auf den Raan Sich schautelten. Schon südlich um das Cap Der Pelopsinsel waren wir gebogen; Sein Schneehaupt spiegelnd in den Wogen, Sah der Tangetos auf uns herab, Und nordwärts wendete sich die Corvette. "Nach Missolunghi!" riefs vom Steuerbord, Und wie ein Scho um die Wette Bon allen Lippen scholl das Losungswort: "Nach Missolunghi!"

Noch als letzter Hort Der Christen ragte jene Beste, Und alle Griechenfreunde fannen. Sie ftart und ftarter zu bemannen, Da Tag für Tag zu kleinerm Refte Das Beer ber Freiheitstämpfer ichniolz. "Beh!" - rief ber madre Frante Delamare, Der unfres Säufleins Sauptmann mar -"Weh über Sellas, wenn fein Ruhm und Stolz, Dies märtyrblutbegoffne Bollwert fiele! Selbft fant' es mit. Bobl weiß ber Moslem bas, Beran brum malgen gu bem einen Biele Bon rings fich feine Beere, glubnb von Sag. Aus Thracien, mo fie ein Mordfest hielten Und mit ben Chriftenhäuptern Rugel fpielten, Nabn, noch nicht fatt von den vollbrachten Thaten, Bweihunderttaufend milde Affiaten. Schiff über Schiff, mit Reuerschlunden ichmer Befrachtet, fenden Libvens Räuberstaaten. Und jubelnd, gleich dem alten Tiger, ber Rum erstenmal bes jungen Blutdurft fiebt. Schaut Mehemet ben Sohn, wie er nach Norden Mit feiner Meute grimmer Regerhorben, Um Chriftenjagd zu halten, zieht. Europas Berricher aber - o ber Schande! -Schaun wohlgefällig zu ber Burgerbande, Und bei Gefangbuch ober Rosentrang Sist andachtvoll die heilige Allianz, Indeffen unter Allah=Ruf die Beiden Sich an der Todesnoth der Chriften meiben. Beil fie bem Sflavenjoch von Menfchenaltern. Dem schmählichen, fich zu entziehn gewagt. Sind vor den legitimen Stlavenhaltern Die Griechen als Rebellen angeklagt, Und all ihr hoffen, auf dem Belfer droben, Der eignen Rraft und uns nur rubts. Lagt uns benn feierlich geloben,

Daß wir der Freiheit festen Muths Uns weihn bis auf den letzten Tropfen Bluts. Sei klein auch unsere Gemeinde, So wie der ersten Christen: stark, ihr Freunde, Macht Todesmuth, und höhern Ruhm Noch, als der Sieg, verleiht das Märtyrthum!"

Er sprachs, und von begeistrungsvollen Zurufen, die von allen Seiten schollen, Erzitterte die Luft. — Einst in der Helle Des Morgens da fernab am Horizonte Auftauchen sahn wir Missolunghis Wälle Als blassen Streifen noch. Nicht Siner konnte Die Thränen hemmen; in die Arme sanken Sinander wir, und höher beim Gedanken Der nahen Thaten klopste jedes Herz.

Noch blickten Alle kustenwärts, Als es vom Mast erscholl: "Auf! auf! Ein Schiff in Sicht! Es naht in vollem Lauf, In seiner Flagge trägts den halben Mond; Sucht zu entrinnen! auf! kein Segel schont!" Schnell auf des Capitäns Geheiß Bon Segeln wurden alle Masten weiß, Und mit den Flügeln, die der Südwind bauschte, In Hast auf seiner Silberstraße rauschte Der Kiel von dannen. Doch noch schneller sahn Bon Süden das Barbarenschiff wir nahn; Klar, immer klarer war die rothe Fahne Zu schaun, der Blit der Ataghane Auf dem Berbeck und das Gedränge Der turbanhäupt'gen, beutegier'gen Menge.

"Flucht ift vergebens!" ruft ber Capitan. Auf sein Signal schnell beim Geschütze ftehn Die Mannen all und greifen zu ben Lunten, Rum Schuf bereit; am Buge brunten Die Luten flappen auf und brobend funden Die Mündungen von ehrnen Feuerschlunden. Dag unbewehrt nicht ber Themistotles. Benaht mar uns das Türkenschiff indek Bis auf die Lange eines Rabeltaus, Und von bem rief'gen Bretterhaus: "Ergebt euch!" scholl es burch ein Rohr Bu uns herüber. Sundertfaches Rrachen Und Blit und Rauch aus der Ranonen Rachen War unfre Antwort. Augenblicks, bevor Dem Donnerklang die Wogenbügel Roch widerhallten, loderte der Rampf In wilder Gluth empor. Dicht ward von Dampf Und Qualm das himmelslicht, der Wellenspiegel Mit Nacht umbullt: ber Keuerschlunde Blite Nur warfen Lichter burch bie Finsterniß, Und, wenn der Sagel ber Geschüte Den bichten Wirbelrauch gerriß, Gewahrten wir, noch halb gehüllt in Nebel, Das Bligen frummer Türkenfabel. Und unter uns Turbane, die gemischt Mit weißen Griechenkaftans in bem Gifcht Des Meeres freisten. Maftensplitter Und Segelfeten, burch bas Rampfgewitter Sinabgeschleubert, und gerftudte Blieber Gefallner trieb die Brandung auf und nieder. Angftvoll in ber Gefchüte Baufen Ertonte, unferm Dhr ein Graufen, Das Behgeschrei von Sterbenben, bann wieder Berklang es in bes Rampfes Sturmgebeule. Mann mit bem Mann, Schiff mit bem Schiff verschlang Die Buth ber Schlacht zum wirren Rnäule, Und Muen ichien ein Untergang

Gewiß zu sein. Auf einmal schwieg Das feindliche Geschütz; boch ftieg Durch Wolfen Dampfes eine Feuerfäule Bom Türkenschiff empor: ein macht'ger Sauch Des Windes lüftete ben Rauch, Und por uns da lag unfer ganges Berftorungswert; zur Flucht gewendet hatte Rach Süben fich die brennende Fregatte, Und eine Kurche rothen Glanzes Rog hinter ihr auf ber beschäumten Fluth. Soch, höber aufwärts fchlug die Gluth, Mus allen Luken ledten feur'ge Schlangen Und güngelten an Maft empor und Stangen; Die Segel glanzten roth wie Blut. Bis fie verkohlt als wehnde Afche Aufs Meer hinftoben; gleich Berdammten Bergweifelnd rannten auf bem rings umflammten Berbed bie Türken, und ber Wind, ber rafche, Entzündete zu lobem Flammenbrand Die faltigen Gemander; bann bom Rand Des Schiffes fturaten fich bie Schreckensbleichen hinunter in die Fluth, die icon von Leichen Und Trümmern wogte. Krampfhaft dort die Blanken Umklammern fabn wir fie, bis fie verfanken.

Durchbohrt von vielen Kugeln, war Auch unser Schiff zu sinken in Gefahr. Nach einer von Moreas Buchten Bom Sturm des Kamps uns sanden wir getrieben, Und keine Rettung schien uns mehr geblieben, Als daß am User wir versuchten, Den leden Kiel zur Ueberfahrt Nach Missolunghi neu zu rüsten. Doch schnell mußt' es geschehn, denn von den Küsten Euböas nahte dichtgeschaart ' Zum Sturz der Festung eine Türkenflotte.

So an der Pelopsinsel durch die Brandung Und Sturm und Klippen wagten wir die Landung, Und sie gelang an einer Felsengrotte, Wo steil ins Meer hinab das User siel. Ans Land gezogen ward der Kiel, Und, während die Matrosen an dem morschen Tieslecken Schiffswrack slugs ihr Wert begannen, Mit einer Kriegerschaar schritt ich von dannen, Um an der Küste nachzusorschen, Ob nicht Gesahr von Türken nahe sei.

Auf steilen Bfaden von der Felsenbai Aufklommen wir. Wohin wir tamen, Stille Und Tobesobe: bas Beidrille Bon dürftenden Cifaden unterbrach Nur hier und da das Schweigen. Rach und nach Erstiegen war die Sobe; bort auch nacht Und fahl ber Boben; uns zur Seite that Ein Schlund fich ploglich auf, mo milbgezadt Ins Meer hinuntersant ber Felfengrat. Der Unsern Giner beutete binab. "Gewahrt ihr fie?" fprach er mit bleichen Lippen, "Es ift ein fürchterliches Grab!" Und längs des Abhangs faben mir die Rlippen Bededt mit hangenden Gerippen; Die Tracht gab sie als Griechen kund. Die von der Türken Buth in jenen Schlund Sinabgeschleudert worden. Auf den Rüden Die Arme festgeschnürt mit Striden Und mit gebundnen Fügen schwebten fie, Nur von ben Felfennabeln festgehalten, Roch wie in Tobesängsten ob ben Spalten. Die brunten gahnten. -

Das Entfeten lieb Uns ichnellern Schritt; fort von ben Schreckgestalten, Den Opfern graufer Rachbegier, Durch neue Bergesmuften gogen wir Landeinwärts fort. Aus einem Felfenpaffe Bortretend, ploplich eine mirre Maffe Bon Trummern, Steine über Steinen. Sabn mir por uns und auf ber Erbe Saufen von bleichenden Bebeinen. Bon bannen icheu flob eine Schafal-Beerbe. Durch unfer Rabn gestört bei ihrem Schmaus, Und por une behnten, wie wir weiter ichritten, Sich Strafen von zerftörten Butten, Bon halbverbrannten Baufern aus. Befeiert hatt' ihr Jubelfest Bier die Bermuftung; nicht ein Rest Bon Leben mar geblieben; nur Stelette Roch lagen auf ber Schredensstätte. Rein Ton ringsum; von unfrer Tritte Kall Allein brang uns zu Dhr ber Widerhall. Da unter ausgebrannten Mauern Und Saufen Schutts fab ich ein Wefen tauern -Es Menich zu nennen, magt' ich nicht. Todbleich und tiefgerungelt bas Beficht, Das Haupthaar und ber Bart wie Schnee fo meiß, Langfam, langfam erhob fich bie Beftalt Und schritt uns naber; ja es mar ein Greis, Wohl mehr als ein Jahrhundert alt. Die Augen, braus ber Wahnfinn ftierte, Auf uns geheftet bielt er lang, Indeg die hagre Sand ben Mund berührte. Raum borbar bann von feinen Lippen brang Ein Seufzer: "Ginen Trant! gebt einen Trant!" Wir hatten feinen ihm zu reichen Und fahn ihn neu von dannen schleichen.

Bis er nicht ferne niedersank. Hand, Hinunter über eines Grabens Rand, Wie wasserschöpfend, streckt' er seine Hand, Doch suhr mit Schauder wiederum zurück. Er hatte Blut geschöpft, das roth Den Graben füllte; mit gebrochnem Blick Dann sank sein Haupt nach rückwärts; er war todt.

3.

Als wir vom Streifzug an das Ufer kehrten, Entgegen winkten froh uns die Gefährten. Schon wogte wieder um den Kiel die Fluth, Und in die See hinaus mit frischem Muth Bald lichteten die Anker wir. Bielleicht Um Abend hatten wir das Ziel erreicht.

Bon Barken Flücht'ger war bedeckt das Meer, Die, zwischen Tod und Leben hin und her Geschleubert, eine Zuslucht suchten.
Aus Elis' und Arkadiens Bergesschluchten Gestohn vor der Aegypter Bürgerschwert,
Auf Zante hatten sie am Brittenherd
Aspl für sich ersteht; doch von dem schnöben England verstoßen, auf den Meeresöden Umirrten nun die Angstverstörten, Siechen hüssschaft auf ihren schwanken Booten —
Und war noch irgendwo für Griechen Ein andrer Rettungsport, als bei den Todten?

Auf einem Giland nah ber Beste ward Bon uns gelandet; bort in leichten Kähnen Empfingen uns befreundete Hellenen, Die unfrer Ankunft längst geharrt. Im Schutz des Dunkels nur der Beste nähern Uns durften wir, denn rings von Eürkenspähern Und Feindesschiffen war der Port umlauert. Doch sicher brachten uns durch jede Gefahr die wackern Schiffer auf die Rhede, Wo Missolunghis Thürme, hochummauert, Bor uns empor ins Nachtblau dunkelten Und längs der Batterien und Pallisaden Der Wachen lohe Feuer funkelten.

Entgegen uns von den Gestaden Scholl Kriegsgelärm und Trommelschlag, Kanonendonner, Ruf der Kunden.
"Seit Monden schon bei Nacht und Tag Nicht Ruhe haben wir gefunden"—
So kündeten die Schiffer — "wie ein Alp Preßt der Gedanke an den nahen Sturz Der Beste jede Brust; denn nur für kurz Ist spärlich sie versorgt, und unterhalb Der Mauern drängt in ungezählten Schaaren Sich des Seraskiers wildes Heer; Selbst die Panagia kann vor den Barbaren Der Christen letztes Bollwerk nicht bewahren, Kommt uns nicht Kettung bald vom Meer."

4.

Auf Missolunghis hoher Citadelle, Bon der die Kreuzesfahne leuchtend weht, Knien Tag und Nacht in St. Georgs Capelle Die Beiber und die Kinder im Gebet, Doch zu dem Hymnenklang, dem Glockenschall Tönt der Geschütze Krachen her vom Wall, Und Roßgeschnaube und das dumpfe Brausen Bon wildbewegten Heeresmassen, Die auf und nieder wogen durch die Gassen. Dazwischen hört man hohles Sausen, Wenn eine Bombe niederfällt, Und prasselnd schlägt aus einer Scheuer, Aus einem Pulverthurm empor das Feuer, Indessen Weheruf zum himmel gellt.

Durch alle Straßen, alle Gänge Bon Kriegern welch ein bunt Gedränge! hier, wild wie ihre Berge, die Mainotten, Bei deren Namen die Osmanenrotten Bor Schreck erbeben; dort der Pallikar, Der mit Georgis' wilder Männerschaar Die Türkenreihn gemäht, ein wackrer Schnitter; hier der Suliote mit dem Schlachtenbeil, Der durchs Osmanenheer im Kampsgewitter Berheerend hinsaust wie der Donnerkeil. So weit das Meer im Reigentanz Um Hellas' Inseln wallt und fluthet, Richt fehlen will wer hochgemuthet Bon allen Söhnen Griechenlands.

Mein Stand war unter eines Thurmes Dach Hoch auf dem Festungswall, wo die Bastionen Erzitterten vom Brüllen der Kanonen, Und oft bei der Granaten Krach Steintrümmer in die Tiefe sanken.
Noch ragten unsre Mauern ohne Wanken, Und auf der Türken Flammengruß Die Antwort gaben unsere Karthaunen; Doch hemmen konnt' ich nicht ein banges Staunen, Wenn unten an der Wälle Fuß

Ach unabsebbar bes Serastiers Heer Sich bebnen fab. Da blitten Speer an Speer, Da ftarrten gehnmaltaufend Feuerrobre, Die ieden Stein in Staub zu mandeln brobten, Wenn Miffolunghi feine Thore Richt öffne nach bes Gultans Machtgeboten; Da tummelten fich unter Salbmondfabnen Schppetars, Albanefen, Turkomanen; Roffchweife wehten; Araber, Tartaren Auf milben Bferden und auf Dromebaren Durchstreiften bas Bewühl; an Minengangen, Die Mauern in die Luft zu fprengen. Mühten Eunuchen fich und Reger, Und von dem Lärm der Trommelichläger. Dem Waffenklirren, bem Gefchmetter Der ebernen Drommeten flieg. Wenn ber Gefdute Donner ichwieg, Ein Braufen auf, wie Grollen ferner Wetter.

Schon standen unfre Vorrathshäuser leer, Und alle Zufuhr fingen uns vom Meer Die Türkenboote auf; kam bald als Retter Miaulis nicht mit seinen Schiffsgeschwadern, Erfüllen mußte sich der Stadt Geschick; Denn, trotten auch die Mauerquadern, Die Noth verschwur sich mit der Führer Hadern Zum Sturz der Beste. Jeder Blick War seewärts drum erwartungsvoll gewandt; Doch Tag auf Tag und Woch' auf Woche schwand, Kein Griechensegel war zu schauen.

Einst da beim ersten Dämmergrauen Gewahrt' ich von dem höchsten Thurm, Zahllos wie Wolken beim Gewittersturm, Schiff neben Schiff am Horizont —

Du kommst, du bists, Miaulis! nun zu Siegen Bald werden unsre Banner fliegen! — Ach kurze Täuschung! Hoch und höher stiegen Die Masten auf und, morgendlich besonnt, Sah ich die grünen Wimpel des Propheten, Die Halbmondslaggen, die auf jedem wehten. Ein unermeßliches Gewühl Bon Galeassen, Caravellen, Gabarren und Fregatten, Kiel an Kiel, Bog, Missolunghis Stolz zu fällen, Die Flotte der Osmanen auf die Rhede Und sperrte der Lagunen jede. Wohl ahnt' ich, als sie nahte den Gestaden, Sie sei mit unserm Untergang beladen.

Richt lange, und von allen Erbenschäten Der toftlichfte erschien ein Biffen Brob; Wohin du fdrittst, auf Strafen und auf Blagen, Entgegen ftarrte bir bie bleiche Roth; Un dir vorüber schattengleich Die Beiber und die Rinder fahft du manten; Ihr Auge ftarr, die Wangen todtenbleich, Wenn mit ber Lippe nicht, doch in Gebanten Dich flehten fie um Lindrung ihrer Qual. Selbst einzelne ber Rrieger fanten Erschöpft zu Boden bin, und wenn der Strahl Der Lagerfeuer fahle Lichter Binftreute auf die blaffen Ungefichter, Bobl mußte Graun bas fühnfte Berg beschleichen; Bewohnt von Sterbenden und Leichen Nur schien die Stadt noch. — Da von Mund zu Mund Erscholl der Ruf: "Nah ist Miaulis' Flotte Und bohrt die Türkenschiffe in den Grund; Bu Schanden wird vor dem lebend'gen Gotte Der Beiden Bochmuth nun!" - Auf jedes Fort,

Auf alle Thurme klomm das Bolt empor: Mit athemlofem Soffen meerwarts fpabend. Sinab fast sturzten fich die Ungeftumen. Ja, nicht die Fahne der Moslimen, Des Kreuzes Banner, herrlich webend, Ift an ben Daften aufgehißt; Sie find es, Sybras meervertraute Manner. Miaulis felbst, der Türkenschiffverbrenner, Der nie die Bahl ber Feinde mißt, Seht! giebt beran mit feinem Branber! Anstürmend boch die Facel schwingt er; Scheu weicht ber Feinde Flotte auseinander, Bo er fich nabt, und pormarts bringt er. Db hundertfach aus der Ranonen Rachen Auch wider ibn die Salven frachen; Er wirft ben Enterhaten an ben Bord, Soch schlägt die Flamme auf und tangt Bon Schiff zu Schiffen ber Osmanen fort; Beil, Beil, Miaulis! o wer pflanzt Solch leuchtend Siegesbanner auf wie du? -Die Seinen folgen nach; fie werfen Bruden, Sie flettern aufwärts an ben Striden, Berrammt ist Bord mit Borde, und im Nu Mann gegen Mann entbrennt ber Rampf, Schwerter und Säbel bligen, und in Dampf Und Feuersbrunft, die boch zu ihren Säupten Aufwirbeln, fampfen fort bie Buthbetäubten. -Bo blieb Miaulis? Ueber Scheiter Berftorter Schiffe weiter, immer weiter Sich Bahn erzwingend durch der Feinde Reibn Bringt er uns Rettung!

Aber nein! Zu früh der Jubel; wider die Osmanen Was will das Häuflein Griechen? Bald umschließt Ein bichter Rreis von Türkenfahnen Das Rreuzpanier: mit vollen Segeln ichieft Schiff über Schiff, ben Türken Sulfe bringenb, Mus Bucht und Felsverfted hervor; Ranonenfrach betäubt das Dhr, Und Meer und Flotte bicht umschlingend, hult Schwefelbampf bie Rämpfenden in Nacht. Fort. immer fort bröhnt bas Gebrülle Der Feuerschlunde; endlich schweigt die Schlacht Und aus des Bulverrauches Sulle Allmählig tauchen neu empor die Masten; Wir fpahn und fpahen, ach! das Kreugpanier Rur ferne noch, bor bem berhaften Salbmonde fliehnd, gewahren wir; Vorn aber hat der Grofbegir Die Fahne mit der Königin des himmels Als Siegstrophäe an fein Schiff gehängt, Und höhnend um die Beil'ge brangt Das Beibenvolt fich luftigen Getümmels.

Bernichtet mar uns alles hoffen jest, Dag uns noch Bulfe fame, und entfest Dem nahen Untergang entgegenstarrte Schon mancher Blid; boch balb, emporgerafft, Belobten Treue wir der Rreugstandarte, So lang in uns ein Funke Rraft. -Mit frischer Buth, ju Land zu Meer Balgte fich wider uns das Türkenheer: Schwimmende Batterien, Brander brangen In die Canale, die Lagunen ein, Und einen Rrang von blutigrothem Schein, Den um die Stadt die Feuersbrünfte schlangen, Bewahrten wir in jeber Nacht. Den Wall Umbrandete wie Meereswogenschwall Die turbanhäupt'ge Menge; von bem Bischen

Der Flammen, dem Gefrach ber mörberischen haubiten und bem Sturze ber Baftionen Erzitterte weithin die Luft: Doch ihnen Salt zubrüllten die Ranonen Bon unfern Ballen, und, wo eine Rluft Die Bomben riffen, in die Spalten Uns warfen wir den dichtgeballten Rauchwirbeln und bem Rugelfturm entgegen, Dag ausgefüllt von unfern Rolbenichlägen Die Breiche ward mit Türkenleichen. hinaus bann trieb Bergweiflungsmuth Uns über fie, und einen Weg von Blut Uns bahnten wir mit Schwertesstreichen Bis in der Feinde Lager; glücklich dann, Wer eine Handvoll Brod nur in die Beste heimtrug — benn drinnen herrschte als Tyrann Der grimme hunger; bis zum letten Refte War aller Borrath aufgezehrt, Berödet längst von Flammen jeder Berd, Und jeden Morgen wandten wir erschreckt Das Auge von der Ernte, die bei Nacht Der Tob gehalten - o fein Feld ber Schlacht, Db auch mit Leichenhaufen boch bedectt, Roch flögte mir ins Berg fo tiefes Grauen, Wie Miffolunghis halbzerftorte Gaffen, Wo mit gebrochnen Augen, leichenblaffen Gefichtern Manner lagen, Greife, Frauen, Und todte Kinder noch den Müttern An der verdorrten Bruft zu saugen schienen. Im bleichen Strahl ber Conne über ihnen Sah man die faulen Dünste zittern, Die er aus dem gerftorten Leben fog; Bergiftet war mit Tod die Luft, Und felbit ben Muthiaften betrog Die hoffnung langer nicht, daß noch auf Erben

Uns hülfe käme. Balb zur großen Gruft Für Alle mußte Miffolunghi werden. Entfett erzählten sich die Wachen schon, Nachts flattre ob den Leichenhügeln Die Pestjungfrau dahin mit schwarzen Flügeln; Wer noch dem Hungertod entslohn, Zum Raub für sie sei er verdammt.

Wenn wir die Festung allgesammt Mit unsern toden Leibern auch verschanzten, Besiegelt dennoch war ihr Fall, Und über unsern Häuptern pslanzten Die Türken ihre Fahne auf den Wall. Drum blieb uns Eins nur: durch der Feinde Reihn Uns mit dem Schwerte Bahn zu brechen. So, sollt' es Aller Tod auch sein, Doch konnten wir noch sterbend Hellas rächen. Mit ernstem Muth gefaßt ward der Entschluß, Und zum Empfang der Todesweihe Zog Krieger, Greis und Weib in langer Reihe Zur Kirche hin beim Schall des Angelus.

Dort vor dem Bild des heiligen Georg Erstehten von dem Schuspatron der Griechen Sich Trost und Kraft die Welten, Siechen Für ihren großen Gang — und horch! Indeß sie knieen im Gebet, hin durchs Gewölbe braust und hallt Der Orgeltlang; am Altar steht, Das Haupt von mildem Glanz umwallt, Der Patriarch; er ruft heran die Matten, Und, Paar an Baar ihm nahend, bleich wie Schatten, Noch einmal lassen sie von seinen Händen Des Sakramentes Gnadengut sich spenden.

Des Abzugs Stunde kam. Tiefschwarz die Nacht. Wir schleuberten, eh wir der blut'gen Tause Entgegenzogen, Fackeln, hell entfacht, Rings in die Häuser, daß ein Aschenhause Allein von Wissolunghi übrig bliebe, Und ein Bulkan aus tausend Pulverminen Aufsprühend, unter den Ruinen Das freche Heidenvolk begrübe.

Dann, als es zwölf vom Thurme folug -Nie einen weitern Schlag that jene Uhr, -Rach außen zu, boch langfam nur, Bewegte fich ber ernfte Bug. Die Weiber und die Schwachen in der Mitte Sanken zu Boden fast bei jedem Schritte: Die Bordern zogen endlich burch das Thor. 3ch folgte mit ber Sinterbut, Der mir vertrauten; ba zum Dhr Scholl uns ein Lärm, ber uns bas Blut In allen Abern ftarren ließ; Beklirr Bon Sabeln, Stampfen ehrner Sufe Und tausendstimm'ge Allah=Atbar=Rufe Ertonten graufenvoll. Im Rampfgewirr Sahn wir uns rudwärts in die Stadt gedrangt, Und wild herein durchs Thor gesprengt Ram uns entgegen eine Reiterschaar. Nun ward uns Alles plötlich flar: Berrathen war der Blan dem Feinde worden. Gefallen unterm Schwert der Türkenhorden Die Borberbut. Dumpf durch das Dunkel scholl Der Trommelwirbel, und mit bem Beroll Der Raber flang ber Flintenschuffe Anattern, Der hörner ichriller Ton zusammen. Dann mahrend aus ben Saufern rings die Flammen Aufloderten, der Salbmondfahnen Flattern

Gewahrten wir, ber Ataghane Bligen. In unfre Reihn wie muth'ge Leoparben Eindrangen des Serastiers wilde Garden, Und, hingewürgt von ihren Langenspiten, Bedeckten Sterbende den Grund. Das Schrein Der Weiber tonte Schrecklich im Berein Mit dem Gebrulle ber Saubigen, Und rings beran gleich Wetterbächen Schwillt es, burch alle Thore brechen Demanenichaaren. Arm mit Arm Und Ruft mit Buf verschlingen fich im Rampf: Auf leichten Rennern braust ein Spahi-Schwarm Beran, und unterm Roggeftampf Bermalmte Rinder bort man wimmern: Durch alle Stragen, in den Trümmern Berbrannter Baufer, auf Baftei und Ball Balat fich das Meteln, das Gewürge; Dagwischen dann ein Blit, ein Rnall, Bon dem der Boden bebt, als ob Gebirge In Trümmer fanten; aus ben Erbenabern Bricht fürchterlich der Minen Bulver los Und ichleudert Mauern, Menschen, Quadern Ben himmel mit gewalt'gem Stoß, Die Sieger in benfelben Tob Mit den Bestegten reifend; weithin roth Erglangt die Luft, ber Simmelsbogen, In Flammen icheint bas Meer zu mogen, Und mit Bebalt und Steinen fallen Glieber Berriffner Leiber auf ben Boben nieber. Rurg mahrt die Belle nur, ber Blang erbleicht, Und Qualm und Schwefelrauch bededen Mit tiefer Nacht bie Statt ber Schrecken. Doch dort, wohin die Mine nicht gereicht, Tobt fort und fort bas Schlachtgetummel. Jungfrauen bliden flehnd gum Simmel,

Daß er sie vor der Sieger Lüsten rette, Und suchen Tod in den Lagunenteichen, Und stürzen, weil sie schon zu voll von Leichen, Sich selber in die Türkenbajonette. Hoch thürmen auf den blutgerötheten Schutthausen sich die Leichen der Getödteten.

Die Klinge fest in meiner Faust, Ward ich, vom Rampfeswirbel bicht umfaust, hierhin geschleudert bald, bald borthin. Rulest rig mich bas Schlachtgewühl Durchs Thor hindurch jum Meeresbord bin; Die Nachtluft fachelte Die Stirn mir fühl. Und plötlich fab ich, wie die Beutegier Die Türken wieder in die Festung trieb, Und Reiner mehr gur Geite mir, Mls nur ein Sauflein Griechen blieb. "Die Bahn ift frei, mas gogern mir?" -Rief ich zu ihnen - "rettungslos Ift diefe Befte boch verloren; Laft uns in ber Bebirge Schoof Die Fahne, welcher Treue wir geschworen, Bu freien Brubern tragen, um vereint Mit ihnen Miffolungbis Fall zu rächen!"

Entschlossen mit dem Schwert uns Bahn zu brechen, Am Strand hin eilten wir; allein kein Feind Trat, wie wir weiter zogen, uns entgegen. Zum Tod erschöpft und überwacht Zulest zur Ruhe wollten wir uns legen, Da hinter uns von Neuem kracht Es auf; der Boden unter uns erzittert Als schlüg' er Wogen; bis zum Grund erschüttert, In Strudeln wallt das Meer und durch die Nacht Steigt prasselnd eine grause Girandole, Lichtgarben schießen hin von Bol zu Bole Und tausend leuchtende Raketen, Die sich wie sliegende Kometen Den Sternen mengen. Wieder Finsterniß; Und über uns fällt heißer Aschenregen, Und aus den Bergen dröhnt gleich Donnerschlägen Der Widerhall. — Des Markos Bozzaris Bastion, von Pulverminen ganz durchzogen, War in die Luft emporgestogen, Und Missolunghi eine wirre Masse Fortan von Trümmern und von Leichen nur.

Auf milben Bfaben ohne Menschenspur Fortwankten wir. In einer Felfengaffe Dann übermannte uns der Schlaf, und hell. Als wir erwachten, strablte icon Ins Antlit uns die Sonne. Wieder ichnell Dann triebs uns weiter, aber Stunden flohn Auf Stunden bin, und nirgend fanden Die Briechen mir, die mir erhofft. Bereinzelt bald und bald in Banden Un uns vorüber zogen Türken oft, Doch ohne Rampf mit uns zu wagen. Blöblich Drang Sohngelächter uns, mit Wehgeschrei Bermischt, zum Dhr, und - o entsetlich! Was brauf wir faben, als vorbei Der Weg uns führt' an einem Beiler! Mit jungen Griechen, die an Pfeiler Bor eines Saufes Thor gebunden maren, Trieb feinen Scherz ein Saufe von Barbaren Und schleuberte die Dolche und die Meffer Auf fie, wie auf ein Scheibengiel; Die wilde Rotte wettete, mer beffer Bu treffen wiffe bei bem Schreckensspiel. Laut ichrie ber Unfern Giner auf und marf

Sich über einen Jüngling, welchen scharf Ein Meffer icon verwundet hatte. Das Angesicht bleich wie ein Schatte, Ruft er: "Mein Bruber ift es! Gei verflucht Wer wider ihn die Sand erhebt!" Er fucht Ihn mit bem eignen Leib zu fcbirmen; Doch, ihn hinwegzutreiben, ichwingen Die Büther lachend über ihm die Rlingen. Bir mit gegudten Schwertern fturmen Beran, um die Mighandelten zu fchüten, Und wider uns mit Ingrimm fehrt Der Schwarm ber Türken fich, Die Gabel bliten, Bistolen knallen — eben noch das Schwert Sab' ich erhoben; ploblich in die Seite Dringt brennend mir ein Türkenschuß, Und, mahrend ich zur Erbe gleite, Borftrömt mein Blut in rothem Buk. Mir schwindelt; bei dem mattern Rlopfen Der Bulfe nichts empfind' ich mehr. Als fort und fort das Riefeln heißer Tropfen, Und Dunkel legt fich um mich ber.

## Behnter Gesang.

1.

Ein Druck von Händen weckte mich; ich schlug Die Augen auf, und mir zur Seite knieten Zwei Mönche, die sich emsig um mich mühten. Nach Wasser seufz' ich, und aus einem Krug Die Lippen feuchtete mit kuhler Fluth

Ein Dritter mir. "Freund, habe Muth!" — Hört' ich sie slüssern — "schon verbunden Und bald geheilt sind beine Wunden. Ein sichrer Zusluchtsort dir wird Das nahe Kloster sein; in weltentlegner Bergwildniß liegt es, und nie hat ein Gegner Des Kreuzes sich dorthin veriert."

Sie richteten mich auf. Die Schreckensscene, Bevor mir Nacht ben Sinn umflort, Trat wieder vor mich hin. Noch sah ich Jene, Die mitleidloß der Türken Dolch durchbohrt, Mit Stricken an die Pfeiler sestgeschnürt Und nun entseelt; doch meine braven Begleiter hatte, also schiens, als Stlaven Der Türkenschwarm hinweggeführt.

Nochmals zu Boben fiel ich und versank In dumpfes Starren. Mls mir wieber Bewuftsein tehrte, trugen mich die Brüber Bin burchs Gebirg auf einer Tragebant; Roch Andre folgten mit den Todten nach, Um in geweihtem Grund fie zu bestatten, Und widerhallend an den Schluchten brach Sich ihr Gefang; mir war, als gaben Schatten Der Unterwelt zur em'gen Ruheftatt Mir bas Geleit. — Zulept, bas Haupt tobmatt Burudgefunten, hinter Felsenwarten, Die dufter auf vom Boden ftarrten. Sah ich ein wald'ges Thal fich breiten, Durchbraust von wildem Alpenstrom. Auf Rlippen bort, Abgrunde zu ben Seiten, Mit Glodenthurm und bleigededtem Dom Sob fich das Rlofter St. Gregor, Und bei der Monche Litanein

Auf steilem Pfade durch bas Erterthor In bas Conobium zog ich ein.

2.

Belch trauliches Afpl! Der Welt entrückt Und den Orkanen, welche drunten brausen, Euch, Cönoditen, in den stillen Klausen Nenn' ich vor allen Sterblichen beglückt. Den Finger an die Lippen legend, stumm Durch Sakristei und Resectorium Hinwandelt leisen Tritts die Einsamkeit; Sie wacht bei euch in euren Zellen, Die Nischen hat sie, die Capellen Zum Sitz der Andacht, des Gebets geweiht, Und, bricht ein Laut von ihr die tiese Stille, Mit ernsten Worten der Sibylle Weist sie prophetisch auf die Ewigkeit.

Früh schon, von träumelosem Schlaf erquickt, Hinknieen vor der Mutter aller Gnaden, Im Kreuzgang unter den Arkaden Euch laben an der frischen Morgenluft, Bis euch die Hora in die Kirche ruft, Dann einsam in den Siedelein Euch heiliger Betrachtung weihn, Das ist eur Leben. Bon dem wüsten Treiben Der Menscheit und den Schlachten, die sie kämpft, Hall kaum ein Ton zu euch; nur sanft gedämpft Fällt selbst das Licht durch bunte Fensterscheiben In Dämmerhallen, wo euch aus den Blenden Heiligenbilder ihren Segen spenden.

Bohl, mahrend mich des Rlofters Mauern begten, Kühlt' ich nach all bem Leiden, all bem Streit In Diefer fel'gen Abgefchiebenbeit Des Friedens Glud. Die Monche pflegten Mich liebevoll auf meinem Rubebette, Und, mahrend Chorgefang ber Mette Berübertonte und ber Jungfrau Bilb Sanft aus ber Difche zu mir nieberlächelte, Bing, wie der Frühling über bem Gefild, Benefung über mir und fachelte Die Stirn mir mit ben Schwingen milb. Dft bann flieg beimlich Gehnfucht in mir auf, Bier meines Lebens mechfelvollen Lauf In Stille und Berborgenheit zu enben. Für immer, bacht' ich, will ich meinen Blid Sinmeg vom unbeständ'gen Beltlauf menben Und von ber Menschheit schwankenbem Beichid. Richt Ruhmbegier noch Thatenmuth, Und nicht der Liebe Fiebergluth Mehr follen meines Bergens Rube ftoren. In meiner Belle mit der Beisheit Lehren Den Beift aus alten Bücherrollen nabren; Mich mit den Brüdern in dem Klofter-Saal Bereinen um ein einfach Dabl. Und im Boraus mir im Cypressengarten Mein Grab bestellend, schon des Tages marten, Der mich erlofen foll vom Lebensjoch, Bas munich' ich mehr auf Erden noch?

Nein! rief in andern Stunden wieder dann Aus meinem Herzen eine Stimme, Der ich im Leiden mich gestählt zum Mann Und kuhn getrott bes Schickfals Grimme, Feig nun in thatenloser Rast Schleppt' ich mein Leben hin? Nicht so! Ob auch die erste Jugend sloh, Als ich in wilder Gluth geliebt, gehaßt Und mich im Sturm des Kampss zur Lust gewiegt, Doch wohnt im innerst Innern unbesiegt Mir noch das bessere Selbst, das gottentstammt Schon früh für alles Heilige geslammt Und mich zum Ringen für der Bölker Wohl, Für Freiheit und für Baterland beseuert. Du hoher Angelstern, du Bol, Nach dem durch Sturm und Klippen ich gesteuert, Steig auß dem Nebel, der dich lang umschleiert! Anstatt der Priester Psalmodien Thatlos zu lauschen mit verdumpstem Geist, Laß mich zu Kamps hinaus und Schlachttod ziehn, Wohin der Gott in meiner Brust mich weist.

3.

Im friedlichen Aspl bes Klosters schon War Mond an Mond mir hingeslohn. Auf Briefe, die an Williams ich von dort gesandt, Kam Antwort mir: ins Vaterland Dent' er die Meerfahrt nächstens anzutreten, Und dort bei ihm auf seinem Landsitz Gast Zur Sommerzeit zu sein würd' ich gebeten. Gefolgt wär' ich der Ladung sast, Nur daß in seiner Noth das unterjochte Hellenenvolk ich nicht verlassen mochte.

Hinschweifend durch Gebirg und Wald Mit jungen Männern hatt' ich mich verbunden, Und unfern meinem stillen Aufenthalt In einem Felsversted in nächt'gen Stunden Rathschlagten wir, wie wir aufs neu Das Griechenbanner flattern ließen. Erst einzeln nur, boch dann in Schaaren stießen Thatdurst'ge Jünglinge heran, die treu Zu uns zu stehn gelobten. Alle brachten Musteten, Schwerter, Lanzen mit und machten Zum großen Waffen-Arsenal die Höhle, Daß nichts am Tag der Schilderhebung sehle. Berstohlen dann vor Morgenhelle Heimkehrten wir — ich in die Klosterzelle.

Einst eben hatten sich zu turgem Schlaf Die Augen mir geschloffen - ploglich traf Ein garm mein Ohr; ich fuhr vom Pfühl empor; Laut ward an meine Thur gepocht: "Auf! auf! entflieh! Noch offen ift bas Thor, Doch bald nicht ferner. Alle, die's vermocht. Sind icon entflohn." Sin durch den Corridor Ertonte haft'ger Schritte Rlang. Dann wieber marb ce tobtenstill. Bom Lager aufgerafft, ben Bellengang Sturg' ich, fo schnell ich fann, hinab und will Durchs Thor entfliehn, als mir ein Schwarm Bewaffneter in Tracht ber Janitscharen Entgegentritt. Dit ausgestrectem Arm hinmeist auf mich ber häuptling: "Geht! wir maren Auf rechter Fährte! Dies ift ber Berrather, Der neu bes Aufruhrs Flamme ichurt: Ergreift ihn! und jum Loos ber Diffethater Sei er in bas Befängnig abgeführt!" Bergebens hatt' ich Trop geboten, Ich einzeln gegen Biele. Fest mit Anoten Bard Arm an Arm nach rudwarts mir gefchnurt; Rum Marsche winkt ber Häuptling; um mich ber Im Rreise reihn die Krieger sich und mahnen

Mich mit gezückten Ataghanen, Tod fei für mich jedwede Gegenwehr.

Auf unwegsamem Felsenpfade, Wo jeder Fußtritt Qualen schafft, Hinwankend mit erschöpfter Kraft, Zuletzt gelangt' ich an das Meergestade; Die Krieger brachten mich in einen Nachen, Er slog durchs Meer trot Fluth und Sturm, Und balb vor mir aufstieg ein Thurm, Bon Janitscharen rings umstellt und Wachen. Auf einer Insel stand der sinstre Bau, Und sah von Klippen, wild und rauh, Jäh nieder in der Wogen Brandung, Die schäumend ihm zu Füßen siedeten.

Bu Boden warfen nach der Landung Mich Kerkerknechte hin und schmiedeten Mir Arm' und Füße fest mit Eisenringen, Bon denen schwere Ketten niederhingen. Durchs Thor des Thurms, empor auf Wendeltreppen Dann mußten auf des Bogts Geheiß Bei Fackelscheine mich zwei Schergen schleppen. Es klirrten Riegel, und ein Greis — In ihm erkannt' ich den Gefangenwächter — Sprach, nach dem Kerker deutend: "dort hinein!"

Die Thür sprang auf, und wüstes Schrein, Wehruse, Kettenrasseln und Gelächter Ertönten aus dem düsteren Berließ, In das man mich hinunterstieß. Die Thür aufs neu verriegelte der Alte, Und, während fernehin sein Tritt verhallte, Im dumpsigen Gewölb, auf Stroh gebettet, Blieb ich allein — nein, nicht allein; Ich schaute bei der Strahlen mattem Schein,

Die durch die Fenstergitter flossen, Noch eine Reihe Leidgenossen, Mit Eisen an die Mauer festgekettet, Bilde, entsetzliche Gestalten, Die in Berzweiflungswuth und Haß Die Ketten schüttelten, die Fäuste ballten; Andern war tief von Gramesfalten Die Stirn gefurcht, das Antlitz todtenblaß; Noch schwerer schien ihr Geist gedrückt von Jammer, Als ihre Glieder von der Eisenklammer.

Erschüttert nußte selbst wer felsenstark Bon solchem Anblick werden; Bein und Mark Durchrieselten mir kalte Schauer; Erschöpfung und des Ortes Grausen Betäubten mich; mir ging durchs Haupt ein Brausen, Und rückwärts sank ich an die Mauer.

Tiefdunkel fand ichs beim Erwachen. Bermorrne Stimmen, Flüche, muftes Lachen Bernahm ich, und mich übermannte Ein jäher Schred, als ich erfannte. Dag niedre Schurken und Berbrecher Mit Freiheitstämpfern ein Berließ umichloß. Da war ein Wettfampf, wer fich frecher Begangner Frevel rühmte, ba ergok Ein Mörber fich in Läfterungen Auf alles Beil'ge, die bas Baar mir ftraubten. Botthöhnende Befange übertaubten Die Reben oft; wenn fie verklungen, Bon Neuem bort' ich bie Banditen Einander lachend Wetten bieten, Bie oft ein Jeder Brand gestiftet, Wie viele Opfer er erbolcht, vergiftet. Bulest allmälig marb es um mich ftummer,

Die Stimmen schwiegen, und so tiefer Schlummer, Wie der Gerechte nur ihn munschen mag, Sant auf die Bosewichte nach und nach.

Da neben mir ward ein Gewimmer. Ein halb erftidtes Weinen laut; Auf Augenblicke mobl verstummend, immer Bon Neuem bub es an, und, ob vertraut Dit Elend auch und jedem Schmerg, 3ch fühlte boch bis in bas tieffte Berg Mich von bem Rlang gerührt. "Bas weinst bu?" -Fragt' ich - "fürmahr recht ungludfelig icheinst bu, Doch faffe bich! vertrau bein Leib mir an! Bielleicht, daß ich bir Tröftung bieten tann." Da fprach ber Schluchzende: "Gin Stein wohl mar' ich, Wenn ich nicht jammerte. Ach, bag fo jung 3ch fterben muß, taum fechzehnjährig! Schon bei ber nächsten Morgendämmerung Mich holen sie zum Tod. Die armen Meinen, Wie werden fie mein traur'ges Loos beweinen! Ber foll nun Nährer fein ben Sulfentblößten, Ber fie in ihrem Elend tröften? Und was verbrach ich? Fast ein find'sches Spiel Nur mar es, bag im Schiegen nach bem Biel 3d mich geubt mit andern Griechenknaben. Dafür zum Tobe als Empörer haben Die Unbarmberg'gen mich verdammt. Web, webe! Ift bas ber Tag ichon, ben ich bammern febe? Sie finds, fie tommen!" - Auf ben Lippen gitterten Die Laute ihm, boch fort und fort Sein Schluchzen bort' ich. Mir, bem Tieferschütterten, Starb auf ben Lippen jedes Troftungswort; Sohn tonnte bier ber Troft nur icheinen. Dann mälig hörte auf bas Weinen Und todtenstill ward es. Frühmorgens that

Die Thür sich auf, und in den Kerker trat Der Wärter ein, um der Gefangnen vier Hinwegzuführen. Bei der Lampe Licht Sah ich des Knaben Auge stier Und halb erloschen bliden; sein Gesicht War leichenblaß, wie er mit schwankem Tritt Zum Henkertod von dannen schritt.

4.

Als mit ben andern Drei er fortgegangen, Stahl bammernd burch ber Tenfter Gitterftangen In unfern Kerker fich ber Morgenstrabl. Allein das Licht nicht mocht' ich seben Und ichloß die Augen, bis zum zweitenmal Der Wärter eintrat. Aufzustehen Befahl er mir, und in den Richtersaal Mußt' ich ihm folgen. Das Berhör mar furg; -Dag ich ber Türkenherrschaft Sturg Mit aller Rraft erstrebt, bekannt' ich frei Und ward zum Rerfer noch zur felben Stunde Burudgeführt. Wohl mußt' ich, Rettung fei Kür mich nicht anders aus dem dunkeln Schlunde, Als durch ben Tod; doch Sehnsucht fast Empfand ich nach bem finftern Gaft, Der mich entbürde von des Lebens Last: Denn, bacht' ich meines Bugs von Bolt zu Bolfe, Bas maren meines Beges Spuren, Als Trümmer, Leichen und verheerte Fluren? Ginfam, wie des Gemitters lette Bolle, Bar ich gurudgeblieben und verlaffen, Erloschen fast zum Lieben wie zum Saffen Die Rraft in mir; und wenn noch Gine lebte,

Bei beren Namen mir das Herz erbebte, Erstiden mußt' ich, gleich als hätt' ich nie Bon ihr vernommen, das Gefühl für sie.

Gepeinigt vom Gedächtniß bes Bergangnen, Bar alles Troftes, lag ich so Beim wilden Lärmen der Gefangnen Auf meines Lagers faulem Stroh. Rings aus der Mauer, schwarz von Rauch, Quoll es auf mich herab wie Moderhauch; Feuchtqualmend stieg es auf vom Kerkergrund, Und auf die Glieder, kettenwund, Fühlt' ichs wie kalte Grabesschauer thaun.

Tag schwand auf Tag, und immer bacht' ich, Mein letter murd' es fein; beim Morgengraun Aus mustem Fiebertraum erwacht' ich: Aufthat die Thur fich, und mit jedem Dal Gemindert murbe ber Gefangnen Babl. Bald Diesen zum Schaffot entbot Der Ruf bes Barters und bald Jenen, Und ohne Abschied, ohne Thranen Entgegen schritten fie bem Tob; An mich nur tam zu größrer Marter, Daß ich des Sterbens Qualen täglich fühlte, Die Reihe nicht; ein Frofterftarrter Um Boden lag ich ba, bann wieder wühlte Des Fiebers Gluth burch mein Gebein, Und aus bem flaffenden Beftein Sah ich aus allen Mauereden Berzweiflung ihre Urme nach mir ftreden. Wie viele Zeit ich alfo zugebracht, Db Wochen, Monde, weiß ich nicht: Gleich war mir Finsternig und Tageslicht In meinem Glend. Nur von einer Nacht

Ift mir Erinnerung geblieben: Die Blieder von den Retten mund gerieben, Beachzt wohl hatt' ich; ein Gefangner brach Das Schweigen da mit dumpfem Laut und fprach: "Du bift ein Rind; bor' auf zu jammern Und fuch' ju fchlafen bis jum Morgenroth! Warum bich an das Leben flammern? Ein Sprung ins Dunkel nur ift diefer Tod, Ropfüber wohl und etwas fteil hinab. Allein nur Memmen gagen, ihn zu thun. Wer ihn gewagt, im ftillen, pracht'gen Grab, Bar jeder Trübsal wird er ruhn; Da ift nicht Schuld und nicht Bewissensbig, Nicht Lug noch Trug, nur em'ge Finsterniß, Die Alles bedt. Faff' bir ein Berg, mein Junge! Die Augen zugedrückt, und alles Leid Schaff bir vom Salfe mit bem einen Sprunge! Nun gute Nacht! längst ift es Schlafens Zeit: Früh Morgens wird man jum Schaffot uns weden, Die beiben Letten find wir bier."

Er sprachs: ich fühlte keinen Schrecken; In Halbschlaf schwanden neu die Sinne mir. Als sie mir wiederkehrten, ganz allein Im Kerker fand ich mich; der Ketten Klirren, Das Lärmen war verstummt; im Dämmerschein Ließ ich umher die Blicke irren; Da fühlt' ich auf der meinen eine Hand Und sah ein Antlitz, das zu meinem Haupte Sich niederbeugte. Bald erkannt Hatt' ich des Wärters Angesicht und glaubte, Er komme um zum Tod mich abzuholen; Allein er sprach: "Seid ohne Sorgen! Aus diesem Thurme will ich Euch verstohlen Zur Flucht verhelfen, daß Ihr wohlgeborgen

Noch heut, wohin Ihr wollt, die Schritte lenkt. Schon hingerichtet ward ein ganzes Heer Berbrecher, und der Richter keiner denkt, Ob Einer wen'ger oder mehr Zum Tod gefördert wird. — Da nehmt!"

Ich ftarrte, von Erstaunen wie gelähmt, Als er aus einem Rorbe ftarte Seile Mir bot und eine Gifenfeile. Rum Behn bann manbt' er fich und fprach: "3ch felber folgt' Euch gerne nach In Guer Abendland; por langen Jahren Oft an Italiens Ruften führt' ich Baaren. Rur Schabe, daß man Allah bort nicht ehrt! Sonft, wenn ihr feine Gobendiener mart. In Allem beffer mohl gefiel's mir brüben, Als hier bei uns. Dein Amt noch fortzunben, Ift mir zur Qual; anwidern muß miche, traun, Dem ewigen Bemetel juguichaun. -Doch nun genug, und an die Arbeit eilt, Dag Ihr bis Abend fertig werdet! Feilt Mit biefem Gifen, bas ich Guch gegeben, Gifrig an jenen Fenftergitterftaben; Die Retten lof' ich Guch fcon jest."

Er thats und reichte noch zuletzt Geheimnißvoll mir ein Papier:
"Das Weitere sagt Euch das Brieschen hier."
Sprachlos starrt' ich ihn an; noch saßt' ich saum Was ich gehört; auch als allein ich blieb, Lang lag ich sassungslos; ich rieb Die Stirn mir zweiselnd, ob ein Traum Mich nicht berücke; meine Rechte zitterte Und konnte lange nicht das Blatt Entsalten; endlich bei dem Licht, das matt

Bu mir hernieder durchs vergitterte Thurmfenster brach, las ich die Worte: "Tief dunkel wird die Nacht; bis dahin rüste Zum Fliehen dich von diesem Schreckensorte! Wenn an der Klippe nächst der Küste Treimal ein Licht aufflammt, laß an dem Seil Hidunter dich! Ein Boot wird dich empfangen; Ich unterdeß, in namenlosem Bangen Bet' ich zum himmel für dein Heil."

Wilbe und wilbere Bedanten. Als ich es las, burchströmten mein Gehirn; 3ch faßte zweifelnd meine Stirn Und fühlte unter mir ben Boden ichwanten. Umfing auf einmal mich ein Wunderland? Befannt mir maren biefe Buge; So fdrieb nur eine, eine Sand. Und boch - mas tonnt' es fein, als Luge, Mir vorgegautelt vom bethörten Sinne? -Bon Zweifel bin gu Zweifel irrend, Und mehr mich ftets, je mehr ich fann, verwirrend, Wie finnlos blieb ich fo; bann ward ich inne, Daß ich noch Alles nicht gelesen, Denn weiter auf bem Blatte ftand: "D mein Lothar, nun ich bich endlich fand, Bernimm, wie elend ich gewesen, Seit meinen Augen beine Spur verschwand! Mit Grauen jener ungludfel'gen Nacht Dent' ich, als tobt zu uns ins Schloß gebracht Mein Bruber warb. Sofort erfrantte Mein Bater ichwer. Er hatte bald entbedt, Dag beine Hand ben Sohn ihm hingestreckt, Und nahm, indem am Grabesrand er schwantte, Den Gib von mir, für immer bich zu fliebn. Mit halbgebrochnem Bergen schwur ich ihn Chad, Bef. Werte. II. 31

Und weigerte dir felbst bas Lebemobl. Denn er gebote. - Doch unverrückt. Beim em'gen Gott, ber ins Berborane blidt! Stand mir im Bufen gleich bem himmelspol Der Glaub' an bich. In der Gefühle Rampf Durchaudte meine Glieber oft ein Rrampf, Und nur mit matten Schlägen maß Das Berg mir noch den Rest des Lebens gu. Inbek mein Bater nach und nach genas. Mein Denken all und Fühlen warft nur du, Allein ba amischen bir und mir ber Schwur. Den ich gethan, wie eine Solle flaffte, Das Gine mir erfehnt' ich nur. Dak mich ber Tod von hinnen raffte. Da, tief erregt, ju mir trat einst Mein Bater ein und ichlang ben Arm Um meine Bruft und sprach: "Mein Rind, bu weinft? D fei getroft! Nun enbet aller harm! Bon beinem Schwure kann ich bich entbinden. Bernimm, daß unter jenen Linden, Bo todt Sylvester hinfant durch den Schuk. Der alte Gartner Rulius Beheim bes blut'gen Streites Beuge mar Und mir betheuert hat, lang widerset Dem Zweitampf habe fich Lothar Und nur dem Zwange fich gefügt zulett. So ift er ichuldlos benn, und fame Der Flüchtling uns zurud, ich nahme Ihn freudig wieder auf.' - Reu blühte Das Leben mir empor seit bieser Stunde; Wir fandten Boten in die Runde. Dich aufzufinden; angstvoll eine Runde Erhofft' ich, boch vergebens. Im Gemuthe Mir wieder mard es Nacht. Als bann bas Grab Den Bater mir hinweggenommen hatte,

Dich suchend brach ich auf am Wanderstab: Bon Land zu Land, mir treu fo wie mein Schatte, Mitpilgerte ber Gram; umfonft mein Forschen, Mein Fragen all; ichon fturzten meine morichen Soffnungsgebäude; bufter schattend hingen Mir überm haupte ber Berzweiflung Schwingen. Da in Triest ward mir aus Williams' Munde Bon beinem Aufenthalt im Rlofter Runde, Und leuchtend wie ein Blit durchfuhr Die Freudenbotschaft meinen Jammer, 3ch folgte weiter beiner Spur; Der Sargesbedel, welcher lang Auf meinem Bergen ruhte, fprang, Und bald gelöst ift auch die lette Rlammer. Schon jauchzend strömt in jugendlichem Schlage Das Blut mir wieder durch die Abern bin, Und fel'ger hier in enger Rammer Mich fühl' ich als am Thronbesteigungstage Im Saal ber Kronung eine Raiferin, Indem ich bent', o Liebling meiner Seele, Dag bald du mir im Arme ruhft. - Abele."

5.

Wenn plöglich Einem, ber noch eben An Gott verzweifelte und Welt und Leben, Dem diese weite Erde nur Ein Friedhof schien und die Natur Berhängt mit schwarzen Trauerslören, — Wenn plöglich nun ein Klang von Engelchören Bon oben sich zu ihm ergösse Und über seinem Haupt in Strahlenpracht Des Himmels Glorie sich erschlösse, Ihm möchte sein wie mir. Die tiefe Nacht Der Seele ward mit einemmal Glorreicher Tag mir durch Abelens Worte, Als dränge durch die Paradiesespforte Ein Lichtstrahl in die Stadt der ew'gen Qual.

Betäubt gleich einem Blitzetroffnen Roch stand ich lange; in den weiten, offnen Glanzhimmel starrte mir der Blick, Geblendet von dem ungeahnten Glück. D, daß der Wonne Uebermaß Tod bringen kann, wohl fass' ich es! — Ich las Und las von Neuem stets, und selig machte Bon Neuem mich ein jedes Wort. Aus seinem Taumel mählig dann erwachte Mein Geist; emporgerafft, zum Fensterbord Trat ich und hub das Feilen an. Stad neben Stad des Gitters siel Und, eh's zu dunkeln noch begann, Schon stand ich an der Arbeit Ziel.

Als dann die Nacht auf Land und Meer Ten Schleier breitete und allumher Sich Schweigen legte, achtsam späht' ich, Um das bestimmte Zeichen zu gewahren, Und an der Klippe hing der Blick mir stätig. Nicht war es Furcht vor drohenden Gesahren, Erwartung nur und Ungeduld, was hoch Das Herz mir klopsen machte. — Siehe! — Im Dunkel schaut' ichs nur mit Mühe — Durchs Meer mit leichten Ruderschlägen slog Ein Kahn, und leis, als sei Gesahr von Spähern, Sah ich ihn sich der Küste nähern. Da flammte an der Klippe hell Dreimal ein Licht empor, und schnell Auf das Signal ließ ich vom Thurme steil

Hinab mich gleiten an dem Seil. Hold war das Glück mir, mich empfing der Kahn, Und hurtig auf der Wellenbahn Forttrug er mich. Wir bogen um das Riff, Und dämmernd ftieg vor mir empor ein Schiff.

Als nah bem Bord ich fam, von ferne schon Bort' ich mich rufen - o! ber Stimme Ton Batt' ich vor taufenden erkannt -Durchs Dunkel streckten von des Schiffes Rand Sich weiße Arme mir entgegen: 3ch klomm empor, ich fühlte weich Sie fich um meine Schultern legen, An meinem Bergen ichlug mit vollen Schlägen Abelens Berg - o himmel! du bist reich, Und weißt mit eines Augenblickes Segen Das Weh von Jahren aufzuwiegen, Dağ hoch empor des Glückes Schale schnellt! — Aus der Geliebten Athemaugen Quoll warmer hauch, der die erstorbne Welt Mir neu erblühen ließ; ein Schimmer lag Um fie gebreitet wie ein Morgenroth, Das meine lange Finsterniß in Tag Bermandelte; ich fühlte, Qual und Tod Bernichtend drang ber Liebe Dacht Siegreich herab in meine Staubesnacht; Aus der Berzweiflung, aus des Todes Banden Bu neuem Leben mar ich auferstanden.

Stumm blieben lang wir Bruft an Bruft; Die Thränen einzig, die dem Aug' entbrachen, Die Pulse, an einander klopfend, sprachen; D! Borte sind für kleine Erdenlust, Nicht für die großen, gottentstammten Entzückungen, die uns durchstammten!

Roch an Abelens Sals wie festgebannt, Auf meiner Schulter fühlt' ich eine Sand: 3ch wandte mich und fah ein Greifenhaupt, Umwallt von langen weißen Loden; Burud fuhr ich und batte fast, erichroden. Dag mir ein Beift erschienen fei, geglaubt -Und bennoch nein! Indeg ich schaute, mard Mirs flar, ber alte Bfarrer Cherhard, Der erste Freund und Lebrer meiner Rindheit. Stand vor mir ba; es war fein Traumgebild, So freundlich blidt' er noch wie einst und mild, Allein gebeugt ihn fand ich, halb in Blindheit Sein Aug' erloschen. - Dant, o Dant! Richts tonnt' ich stammeln, als nur bas, und fant Mit Schluchzen an die Bruft bem guten Breife. Unmöglich schiens! Er, ber-fich ehemals Die aus bem Umfreis feines Pfalzer Thals Binausgewagt, bemt fast als eine Reife Der Bang auf unfer Schlof ericbienen mar, Run meinethalb im fiebenzigften Jahr Satt' er ju Land und auf ben Wogen Drangfal bestanden, Aengste und Befahr -Als ich es bachte, burch bie Seele gogen Mir Chrfurchtschauer; bin vor ibn So wie vor Beil'gen, zwang es mich zu fnien.

6.

Indeß wir unterm Flaggenschutz ber Britten Auf der Felude weiter glitten, Bu minder hohen Wellen sant allmählig Des ersten stürmischen Entzudens Fluth, Und bennoch tiefer, immer tiefer felig Mich fühlt' ich, als das wildbewegte Blut In allen Abern mir befänftigt ward Und nach dem Sturm sich meine Seele klärte. Mir war, als ob ich keinen Wunsch mehr nährte, Als ob die eine, wonn'ge Gegenwart Bergangenheit und Zukunft mir verzehrte.

Wenn auf bem Schiffe, bas uns leife Bon bannen trug auf feuchtem Gleife, 3ch Arm in Arm mit ber Beliebten ging Und ichwelgend Blid am Blide bing, Wie überreich mar jegliche Sefunde Mit Glud befrachtet! Bald bag mit bem Munde Der Mund des Ruffes füße Spende taufchte, Bald daß ich der Geliebten lauschte, Die mir ergählte, wie auf flücht'ge Runde, Mich suchend, sie von Land zu Land geschweift. Bis endlich die Gewigheit ihr gereift, Dag jenes Thurmes Racht mich berge, Und, burch ihr Gold gewonnen, mich ber Scherge Bon haft und Tod befreit. Dann wiederum Bon bem, mas ich erlebt, mußt' ich Abelen, Bon Abenteuern und Gefahr ergablen, Die ich bestanden; in Erwartung ftumm Ein jedes Wort von meinen Lippen fog fie, Und oft vor Rührung oder Bangen Erblagten plöglich ihre Bangen, Oft wieder hohe Röthe überflog fie.

Doch nun hinunter, greller Tag, ins Meer Und tiefes Dunkel sei umber, Daß unser Glück in voller Glorie prange, So wie der Mond nach Sonnenuntergange! Entschlummert Alle, nur der himmel wacht Als Zeuge bei der heil'gen Liebesfeier, Und broben mit bem webnden Sternenschleier Die hohepriefterliche Racht, Indek wir Beibe andachtstumm Die Bäupter neigen vor dem hoben Balten, Das uns zu folchem Riel geführt. D göttliches Mufterium Der Liebe, wie wir uns umschlungen halten Und felbst von ihrem Rleid, das mich berührt, Ein Feuer hin durch all mein Wesen sprüht! Wie Seele tiefer fich in Seele fentt. Bis nur noch eine in den beiden denkt Und fühlt und liebt und wonnetrunken glüht! Bas beif auf meiner Bange brennt. Ifts ihre ober meine Freudengahre? Wie follt' ichs miffen? In dem groken Deere Der Seligfeit, Die feine Grangen fennt, Berfinken ich und du; füßer als je Das Glud mar, ift in ihm vergangnes Web, Und felbst Bergweiflung, drin bas Berg geblutet, Macht, daß ber Wogenschwall noch höher fluthet.

Wohl mußten wir, auf Erden war kein Band Um fester unsern Bund zu slechten, Doch Sberhard hielt sest an seinen Rechten Und ließ mich in der Theuern Hand, Indeß er selbst ber Kirche Segen Uns spendete, die meine legen.

Die so Bereinten wiegte sanst der Kiel Dahin auf leichtem Wellenspiel. Wir sahen aus dem blauen Meeresplan Die Tag= und Nachtgestirne steigen Und der Desphine lust'gen Reigen, Wie ste uns folgten auf der flüss'gen Bahn; Und seis, daß nächtlich weißer Silberglanz Hinhüpfte auf der Wellen Tanz, Seis, daß herab der Sonne Gluthstrahl fiel Und Himmel, Meer in lichter Glorie brannte, Wir wünschten ferne noch der Reise Ziel.

Beim ersten Schimmer, den der Morgen sandte, Enttauchte ba vor uns die ichone Rante Dem Fluthenschoof, und allumber Strahlten die Inseln, die Joniens Meer Bleich einem blitenden Jumelenschmude Auf feinem Wogenmantel trägt. Rurg antern mußte die Felude, Und Stadt und hafen, als wir angelegt, Bon Festluft fanden wir bewegt. Mit bunten Flaggen prangten alle Maften, Die Strafen und die Blate faßten Die frohe Menge faum, und: Navarin! Der eine Laut nur scholl von jedem Munde, Und höher aufzuleuchten schien Gin jedes Auge von ber Siegestunde. Bebrochen mar der Türken Tyrannei, Und von Athens, von Salamis' Geftaben Bis zu ber fernften ber Sporaben Das Bolk der Griechen wieder frei. — D Gott! Die Fulle beiner Gnaben Auf einmal schüttest du auf mich herab! Der eben felbft ich erft erftand vom Grab, Run auch die Auferstehung ber Bellenen Begrug' ich unter Freudenthränen Und fühle stolg: umfonft nicht hat Mein Berg fein Blut in Diefem Rampf vergoffen! Reichblühend ift ber Freiheit Saat, Bon ihm geträntt, emporgeschoffen.

7.

Und weiter trägt auf blauer Meeresflur Das Schiff uns durch den leuchtenden Azur, Bis wir Neapels duftberauschte Bucht Aus Nebelschleiern, die im Morgenwehn Sanftwallend gittern, tauchen febn. Bon Baja und vom fonn'gen Cap Mifen Bis an Sorrents Drangenschlucht Siehst du das Meer von Säufern, unermeffen Binfluthend zwischen Myrtengrun, Die Billen, ragend aus Chpressen, Die hangenden Terrassen, fühn Bon Fels zu Felfen hingespannt. Du hörst das Melodienspiel der Wellen Die trunken um den blum'gen Strand, Um Procidas und Ischias Ufer ichwellen, Indek der Erde Feuerquellen Aufsprudeln aus dem flammenden Bulkane. Bor dir den Wundergarten der Armide Glaubst du zu sehn, der aus des Sangers Liede Ins Gein getreten, eine Fee Morgane, Die, zitternd an der Wolke Rand. Beim ersten Hauch der Morgenwinde Gleich einem Traum der Nacht verschwinde — Doch, wie durch eines Zaubrers Stab gebannt, Ein em'ges Wunder, fteht fie ba.

Wenn auf das Meer, das schmachtend unten blaute, Auf Golf und Cap und Inseln, fern und nah, Bom Grab Birgils das Auge niederschaute, Indeß von Stadt und Inseln und Besuv Und all den villenübersäten, Reichblühnden Ufern tausendstimm'gen Ruf

Des Jubels zu uns auf die Winde wehten — Wenn untern buchtenreichen Posisipp Die hochbeschäumte Fluth im schwanken Kahne Uns wiegte, und vom Felsgeklipp Die suft'gen Säulendächer und Altane Durch Lorbeergrün zu uns herniederglänzten — Wenn wir die rebensaubbekränzten, Goldfruchtbehängten Schattenpfade hinwandelten am hallenden Gestade — D! waren wir auf Erden noch? Uns däuchte, Daß schon auf Asphodisen-Matten Inmitten von beglückten Schatten

Dann burch die große Ruhmeshalle Italien ging weiter unfre Fahrt; Die hohen Bunderwerke alle, Die ftark und lieblich, kuhn und gart Der Binfel und ber Meigel fchuf, - wir fabn Sie behren Rugs an uns porübergleiten. Und schauten andachtvoll empor und weihten Im Unblid unfern Geift. Im Batifan Die Botter bes Dlymp, Die langgereihten, -Der Weltenrichter, ber wie ein Orfan Beranbraust bei bes jungften Tags Drommeten, Inbeffen die Sibyllen und Bropheten Bon oben unter ihren mächt'gen Brauen Wie aus der Emigfeit herniederschauen -Und Tabors felige Bifion, In ber bes himmels Glorie fich entschleiert Und Raphael nun mit bem Gottesfohn Die eigne, emige Berklärung feiert -Wie strahlten all bie gottlichen Gebilbe In ihrer Sobeit, ihrer Milbe Muth in das Berg uns und Begeifterung!

Wenn ich vor ihnen daftand mit Abelen, War mir, als ob zu höherm Schwung Bereint die Flügel höben unfre Seelen.

Doch nordwärts nun, ein mächtiger Magnet, Bieht mich bas beutsche Baterland, bas große, Das mich fo lang verbannt aus feinem Schooke. Wie weit ber Sturm bei wildem Wellenftoge Auch meines Lebens ichmankes Schiff verweht, Mir por bem Geift bat fest und ftet Soch über Klippen und ber Wogen Branden, Gin Bolftern, immerbar fein Bild geftanben, Und jest in ernfter Majestät Mahnt michs, gurudgutehren aus ber Beite, Dag festen Schrittes auf bem boben Bfad, Den schwankend nur des Junglings Fuß betrat, Der Mann bem großen Biel entgegenschreite, Und einst ich jener eblen Spanierin, Die fich für mich bem Tob geweiht, Ins Auge ichauen tann: "Sieh, wie bem Gib, Den ich bir schwur, ich treu geblieben bin! Dein bin ich werth, Dolores, und vergebens Nicht mar bas Opfer beines theuern Lebens!"

Die Wiederkehrenden umfängt Germaniens Riesenschwester schon,
Die edle Schweiz, und mir zu Füßen sprengt Der jugendliche Rhein, der Gletscherschn,
Die Eisesbande, die ihn halten wollen. Hoch von der Schneebrust des Erispalt Ringt er sich los und schäumt und wallt Durch Klippen hin mit wildem Wogenrollen, Und, während auf der nie erstürmten Beste Der Herrscherin Natur die Eispaläste

Des ew'gen Winters um mich schimmern Und unter mir im Abgrund jah Die Waffer ichwinden amischen Felsentrummern. Schwingt jauchzend über Gis und Urweltschnee Und himmelnabe Gleticherbome. D Beimath, bir mein Berg fich gu Und gleitet, wo in blauem Dufte bu Ferndämmernd ruhft, mit beinem Lieblingsftrome Un Burgen, die von Felfen niederschauen, Und Rebenhügeln bin und grünen Auen. D nimm mich wieder auf an beinem Berbe, Dlein deutsches Land, du herrlichstes ber Erde! Bo mar' ein ebler Bolf als beins, Bom traubenduftenden Geftad des Rheins Bis zu ber Oftmart fernften Gauen? Wo ftrablt ber gange himmel fo aus blauen, Aus unergründlich flaren Tiefen wieber, Wie aus ben Augen beiner Frauen? In beinem Schoof bereinst bie muben Glieber Bu betten gonne mir! Allein nicht eber Lak fcbließen mich die Augenlider, Bis jenen neuen Morgen, ben als Geber Mein Bater fterbend prophezeite, Ich über bich, das einige, befreite Aufsteigen fah! - Berraucht ift mir ber Bahn, Der nur vom allgerstörenden Orfan Berjungung hofft; boch jener Benius, Der früh auf mich gedrückt ben Flammentuß, 3ch fühl's, umrauscht mich noch mit seinen Schwingen Und mahnt mich, neu zu streben und zu ringen, Damit bas heiße Gehnen beiner Göhne Die endliche Erfüllung frone. Er leihe Milde mir gur Starte Und weises Maß zum Thatendrang — Dann nach vollbrachtem Tagewerfe,

Wie sollt' ich zagen vor dem letten Gang? Ein froher Zeuge noch im Tod Bon meines Bolkes Auferstehn, In seiner Größe Morgenroth Werd' ich beglückt von hinnen gehn.

## Nachwort

zum zweiten Banbe.

## Durch alle Wetter.

Man pflegt von humoristischen erzählenden Gebichten in Octaven zu fagen, fie feien im Style von Byrons Don Juan geschrieben, und bezeichnet fie mohl gar als Nachahmungen diefes berühmten Epos. fann nicht umbin. Diejenigen, Die bergleichen aussprechen, großer Untenntniß zu zeihen. Diese Gattung halb ernfter, halb komischer Ottaverime ist fast so alt wie die neuere Boesie und nahm ihren Ursprung in Italien, wo bereits im 15. Jahrhundert Bulci feinen Morgante in folder Weise bichtete. Später traten Berni und Fortiquerra neben Underen mit großem Erfolge in feine Fußstapfen. In England ichrieb nach ihrem Mufter zuerft Whiftlecraft ein humoriftisches Epos Anster fair mit baroden Reimen, wie sie sich auch ichon hier und ba bei ben Italienern finden, aber von bem Englander mit mehr Borliebe ausgebildet wurden. Der Genannte nun war ber unmittelbare Borganger Byrons, und Letterer nahm auch für sich bas Berbienst ber Neuheit ober Originalität so wenig in Anspruch, bag er von feinem Beppo und Don Juan fagte, fie feien im Bernesten= oder Whistlecraft-Styl geschrieben. Dabei ift

noch zu bemerken, daß Bpron auch die Novelle galanti bes Abbate Cafti ftart por Augen gehabt hat, und bag er durch eine von diesen, la Diavolessa, welche die Liebesabenteuer eines Betters von Don Juan schildert. augenscheinlich zu seinem Bedicht angeregt worden ift. Da mir die italienische Sprache früher geläufig war als die englische, lernte ich die genannten italienischen Dichter lange por Bpron tennen. Go übel einige berfelben auch berufen find, schäme ich mich nicht zu ge= steben, daß fie mich burch ihre mundervoll bingleitenden Ottaverime und den anmuthigen Wechsel von Scherz und Ernft, der in ihnen herrscht, ungemein feffelten. Schon in meinem erften Universitätsjahre fchrieb ich eine Erzählung, bei welcher fie mir, nicht bem Inhalte. aber ber Bortragsweife nach, als Sterne vorleuchteten, und eine beträchtliche Anzahl von Strophen aus biefem Jugendversuche habe ich später in "Durch alle Wetter" aufgenommen. Wie ich versichern tann, ift Byron ohne jeben Ginfluf auf Diefen Roman in Berfen, fowie auf das in ähnlichem Tone gehaltene "Gbenbürtig" geblieben, und wenn ich mich gegen einen anderen Autor als perpflichtet bekennen foll, fo muß man biefen unter ben Italienern fuchen.

Barocke Reime finden sich, wie gesagt, auch bei den Letteren, wenngleich nicht so häusig wie bei Whistlecraft und Byron. Ich bin ihnen hierin nachgefolgt. Man hat mich getadelt, daß ich zu diesem Behuse zu großen Gebrauch von Fremdwörtern gemacht habe — ein seltssamer Tadel, da Gedichte ernsten Inhalts, deren Reime saft nur aus exotischen Worten bestehen, so beliebt bei uns geworden sind, und humoristische Verse-sich boch so viel mehr für derartige Gleichklänge eignen! Uebrigens habe ich immer vor Augen zu behalten gessucht, daß die Octave der Kunstpoesse angehört und baher keine ganz scurrilen Reime verträgt, wie sie z. B.

Heine in seinem Wintermärchen gebraucht, wenn er "Mondschein" auf "verwunschen", "preußisch" auf "Beischaif" reimt.

Dag in "Durch alle Wetter" ftellenweise, wenn auch feineswegs burchgehends, die modernen Sensationsromane parodirt werben, fann mohl Reinem entgeben und ift in einigen Strophen deutlich an den Tag gelegt. Ich bin daher höchst überrascht gewesen, von verichiedenen Lefern "Unmahrscheinlichkeiten" bervorgehoben ju feben, die fie in bem Roman entdectt ju haben glauben. Worin diefelben bestehen, weiß ich nicht recht; aber auch wenn ich es mußte, murbe ich nichts baran ändern, benn ich mochte beinahe bedauern, die schone Gelegenheit nicht benutt zu haben, um die Unwahrscheinlichkeiten bergeboch zu thurmen, wozu mir bie parodische Form sicher das Recht gegeben hätte. tonnte auf diefe Art einer Erzählung aus bem modernften Leben durch Säufung der unglaublichsten Abenteuer den hochsten Reig bes Wunderbaren verleiben, hinter bem felbit Ariofts Epos gurudbliebe.

Sathrische Anspielungen auf Zeitumstände zu tilgen, nachdem diese sich geandert haben, wird man keinem Autor ansinnen. So habe auch ich die betreffenden Stellen stehen lassen, in der Boraussetzung, daß die Leser nicht außer Augen lassen werden, in welcher Zeit das Gedicht entstanden ist.

## Lothar.

Ueber die Entstehung des Lothar spricht sich schon die Widmung aus. Er ift, wenn ihm auch viele andere Dichtungen vorhergegangen waren, doch die alteste dersjenigen, die in diese Sammlung aufgenommen worden

ł

sind. Bon dem Schlusse, in welchem die Wiederausersstehung Deutschlands verkündigt wird, hat man häusig gemeint, ich hätte ihn erst nachträglich im Jahre 1870 hinzugesügt, aber ich kann nicht nur versichern, daß er weit früher geschrieben ist, sondern auch für den Augensschein mindestens seine Entstehung vor dem genannten Jahre beweisen, da ein nicht in den Buchhandel gestommener Druck vom Jahre 1869 existirt, worin sich die Schlußverse vollständig sinden.

Es ift vielfach vermuthet worden, ich hatte im Lothar eigene Erlebniffe geschildert. Dies ift jedoch nur im Nebenfächlichen der Fall. Ich mar gur Beit des griedifchen Freiheitsfrieges und ber spanischen Revolution unter Riego noch ein fleiner Anabe; perfonliche Erinne= rungen an meine Reisen aber habe ich theilweise in bas Gedicht verwebt, und auch einige in demfelben portommende Figuren find nach dem Leben copirt. hat zu dem enthusiastischen Sugo, abgesehen von ben Abenteuern, burch bie ich ihn führe, ein Jugendfreund von mir Modell gestanden. Ich führe dies an, weil es unglaublich gefunden worden ift, daß ein junger Student eine folche Fulle von Renntniffen befeffen habe. Nun befaß aber mein Freund folde Renntniffe in allen möglichen Fächern in wirklich erstaunlichem Mage. Diefelben waren gemiß nicht febr gründlich und tief, allein wenn er fie mit feiner hinreißenden Beredtfamteit por= trug, machte er dadurch einen blendenden und berauschenben Ginbrud.

Ein Borwurf, welcher gegen das Gedicht erhoben worden ist, besteht darin: der Figur des Helden sehle es "an einer Charafterentwicklung". Db dies heißen soll, der Charafter Lothars sei überhaupt unklar und mangelhaft gezeichnet, ist mir unbekannt, und es hätte angegeben werden sollen, in welchen Punkten die Zeich=nung Lücken ausweise. Wenn übrigens dabei gemeint

ift, Die Gestalt meines Belben fei nicht mit allen moglichen fleinen Bugen in realistischer Beife individualifirt, wie bas mir weit mehr für einen Roman, als für ein Bedicht paffend scheint, fo gebe ich dies zu. scheinlich aber liegt jener Kritit bie Forderung zu Grunde, ein Charafter muffe fich im Fortgange ber Erzählung verändern oder jum Mindeften modificiren. Diefes Berlangen wird jest häufig ausgesprochen; boch möchten Diejenigen, welche basfelbe ftellen, fich über beffen Sinn nicht recht flar fein. Da ein Charafter in feinen Grundzügen stets berfelbe bleibt, ba mir von Dem, ben wir einmal als Bofewicht erkannt, nie für möglich halten, er könne noch ein guter Mensch werben, ba ber Graufame fich nie in einen Milben und Beichherzigen verwandeln fann, fo konnte nur von einer Modifikation ber fecundaren, mehr außerlichen Gigenschaften Die Rede fein, wie der Leichtfinnige, durch bas leben gewitigt, besonnener werden tann, ber Un= gefellige fich wohl fpater jum Umgange mit Menfchen bekehrt. Bufallig findet nun bei meinem Lothar eine Wandlung fatt, infofern fich feine fturmifche Jugendbegeisterung legt und größerer Mäßigung weicht. beffen wird wohl Niemand behaupten wollen, es fei die nothwendige Aufgabe eines jeden Gedichts, eine folche Modifitation, welche ber Charafter feines Selben burch die Umftande erfährt, barzustellen. Bas murbe aus dem befreiten Jerufalem, mas aus dem rafenden Roland, aus Byrons Chilbe Barold ober irgend einem anderen feiner Bedichte, wenn man fie auf 'bie "Charatterentwicklung" ihrer Belben bin prufte? Gottfried ift zu Anfang bes Epos berfelbe fromme gottergebene, fich gang feinem großen Werke weihende Ritter wie an beffen Schluffe, Childe Barold erscheint unverändert als melancholisch, mit Gott und ber Welt gerfallen. Don Juan bleibt durch alle Gefänge ber